# ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY



Purchased with the
Income of the
Helen O. Storrow Fund

## Johann Jakob Weber's

## Illustrirte Katechismen.

Belehrungen

aus bem

Gebiete der Wiffenschaften und Rünfte.

№ 27. Bibliothekenlehre.



## Leipzig

Berlagebuchhandlung von J. J. Weber. 1856.

## Katechismus

ber

# Bibliothekenlehrg.

Unleitung

aur

Einrichtung und Berwaltung von Bibliotheken.

Von

Dr. Julius Pepholdt.

Mit 16 in ben Tert gebrudten Abbitbungen und 15 Schrifttafeln.



Leipzig

Berlagebuchhandlung von J. J. Beber.

1856.

## Dorwort.

Bei der großen Ausdehnung, Die das Bibliothefenwesen in neuerer Zeit gewonnen, hat es die Berlagshand-lung der illustrirten Katechismen für zweckmäßig erachtet, auch einen Ratechismus der Bibliothekenlehre erscheinen zu laffen, der nicht nur Denen, welche ihre eigenen Bucherfammlungen zu ordnen und im Stande zu halten wünschen. sondern auch Allen überhaupt, welche bei der Ginrichtung und Berwaltung der Bibliotheken Underer beschäftigt find und die dazu gehörigen Fertigkeiten und Renntniffe noch nicht vollkommen erlangt haben, die nothigen Fingerzeige und Anweisungen geben soll. 3war besitt die Literatur bereits eine Anzahl von Buchern, aus denen man sich über Alles, was die Einrichtung und Berwaltung von Bibliotheken betrifft, Rath erholen kann — ich erinnere nur an die beiden trefflichen Schriften von Ebert über öffentliche Biblio= thefen, besonders deutsche Universitätsbibliothefen, und über die Bildung des Bibliothekars, sowie an Molbech's lehrreides Werk über Bibliothefwissenschaft übersett von Ratjen, die auch, in Berbindung mit Boller's Bibliothetwiffenschaft im Umriffe, für die Zwecke des Katechismus fleißig und mit Bortheil benutt worden find und welche ich Jedem, der fich mit der Bibliothefenlehre zu beschäftigen Unlag bat, gum aufmerksamsten Studium angelegentlich empfehlen möchte gleichwohl haben die meiften diefer Bucher, felbit die Gbert's ichen und das Molbech'iche nicht ausgenommen, die gemein-

same schwache Seite, daß fie den Gegenstand, den fie behanbeln, nicht vollkommen erschöpfen, theils dem Stoffe nach nicht übersichtlich genug angeordnet find, so daß man sich aus ihnen nicht über jede sei es in die Einrichtungs=, sei es in die Berwaltungslehre einschlagende Frage augenblicklich die erforderliche Untwort entnehmen fann. Diefem lebelstande hoffe ich im Ratechismus überall, und soweit es mir möglich gewesen ist, entgegengetreten zu sein und zwar nicht nur jeden noch fo unbedeutend scheinenden Gegenstand, der aber theils in Bezug auf die Einrichtung, theils in Betreff der Berwaltung von nicht ganz untergeordneter Bedeutung ift. berührt und nöthigenfalls weiter erörtert, fondern auch dem Stoffe eine durchaus übersichtliche und überhaupt eine solche Anordnung gegeben zu haben, daß Alles in der Reihenfolge, wie es fich in der Pragis an einander anknupft, im Ratechismus mit Leichtigfeit aufgefunden werden fann. Dagegen darf freilich von einem Buche, wie der Katechismus ift, der fich eine gewiffe Rurge gur Pflicht machen gu muffen geglaubt hat, nicht erwartet werden, daß er auf alle über einzelne Bunfte der Bibliothekenlehre vorhandene Mei= nungeverschiedenheiten ausführlich habe eingehen und Ruckficht nehmen können. Der Katechismus hat fich bei dem ihm eines Theiles gebotenen umfänglichen Materiale und dem ihm anderen Theiles zugetheilten beschränften Raume damit begnügen muffen, auf einzelne Meinungsverschiedenbeiten aufmerksam zu machen und nur hinsichtlich der wichtigeren das Für und das Wider abzuwägen, sonst aber von einer Polemit gegen die in einzelnen Bibliothefen üblichen Einrichtungen und Berfahrungsweisen, die fich im Intereffe der im Ratechismus gegebenen Vorschriften leicht und mit Ruben hatte berbeiführen laffen, abzuseben.

Dreeben im November 1855.

Julius Pepholdt.

## Inhaltsüberficht.

| 2000 | wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 1.   | Bas ift eine Bibliothet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3              |
| 2.   | Bas ift eine Bibliothet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 3.   | Bas bezeichnet man mit bem namen ber Bibliothetenlehre?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5<br>6<br>7    |
| 4.   | Bas begreift man unter einem Bibliothefar ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7              |
| 5.   | Belches find die Fertigkeiten, bie man von einem Bibliothetare ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|      | langen muß?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8              |
| 6.   | Beldes find die Renntniffe, die man von einem Bibliothetare gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|      | fordern hat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12             |
|      | Erster Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •              |
|      | Bon ber Einrichtungelehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 7.   | Bovon handelt die Ginrichtungelehre?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16             |
|      | Erftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|      | Bon der Gründung ber Bibliothet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 8.   | Bon ber Gründung ber Bibliothet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18             |
|      | Bon der Gründung der Bibliothet.<br>Bomit hat man es bei ber Gründung einer Bibliothet gu thun?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18             |
| 9.   | Bon ber Gründung ber Bibliothet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 9.   | Bon der Gründung der Bibliothet.<br>Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun?<br>Bas schreibt die bibliothekarische Architektonik vor?<br>Bas hat man bei der Bahl des Plages für ein Bibliotheksgebaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 9.   | Bon der Gründung der Bibliothet. Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun? Bas fchreibt die bibliothekarische Architektonik vor? Bas hat man bei der Bahl des Plages für ein Bibliotheksgebäude ins Auge zu fassen? Fig. 1—4. Vordere Ansicht, Durchschnitt und Grundriffe des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18             |
| 9.   | Bon der Gründung der Bibliothet.<br>Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun?<br>Bas schreibt die bibliothekarische Architektonik vor?<br>Bas hat man bei der Bahl des Plages für ein Bibliotheksgebaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18             |
| 9.   | Bon der Gründung der Bibliothet. Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun? Bas schreibt die bibliothekarische Architektonik vor? Bas hat man bei der Bahl des Plages für ein Bibliotheksgebäude ins Auge zu fassen? Fig. 1—4. Vordere Ansicht, Durchschnitt und Grundrisse des Gebäudes für die Königliche hof- und Staatsbibliothek in München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18             |
| 9.   | Bon der Gründung der Bibliothet.  Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun?  Bas schreibt die bibliothekarische Architektonik vor?  Bas hat man bei der Bahl des Plages für ein Bibliotheksgebäude ins Auge zu fassen?  Fig. 1—4. Vordere Ansicht, Durchschnitt und Grundrisse des Gebäudes für die Königliche hof- und Staatsbibliothek in München.  Was ift hinsichtlich des Bauplanes vorzüglich zu beachten?                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18             |
| 9.   | Bon der Gründung der Bibliothet.  Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun?  Bas schreibt die bibliothekarische Architektonik vor?  Bas hat man bei der Bahl des Plages für ein Bibliotheksgebäude ins Auge zu fassen?  Fig. 1—4. Vordere Ansicht, Durchschnitt und Grundrisse des Gebäudes für die Königliche Hof- und Staatsbibliothek in München.  Bas ift hinsichtlich des Bauplanes vorzüglich zu beachten?  Fig. 5—6. Grund- und Aufriß der Berzoglichen Bibliothek                                                                                                                                                                                                           | 19             |
| 9.   | Bon der Gründung der Bibliothet.  Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun?  Bas schreibt die bibliothekarische Architektonik vor?  Bas hat man bei der Bahl des Plapes für ein Bibliotheksgebäude ins Auge zu fassen?  Fig. 1—4. Bordere Ansicht, Durchschnitt und Grundrisse des Gebäudes für die Königliche hof- und Staatsbibliothek in Wünchen.  Bas ist hinsichtlich des Bauplanes vorzüglich zu beachten?  Fig. 5—6. Grund- und Aufriß der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbuttel.                                                                                                                                                                                          | 18<br>19<br>24 |
| 9.   | Bom der Gründung der Bibliothet.  Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun?  Bas fchreibt die bibliothekarische Architektonik vor?  Bas hat man bei der Bahl des Plahes für ein Bibliotheksgebäude ins Auge zu fassen?  Fig. 1—4. Bordere Ansicht, Durchschnitt und Grundrisse des Gebäudes für die Königliche Dof- und Staatsbibliothek in München.  Bas ift hinsichtlich des Bauplanes vorzüglich zu beachten?  Fig. 5—6. Grund- und Aufriß der Perzoglichen Bibliothek in Bolfenbuttel.                                                                                                                                                                                          | 19             |
| 9.   | Bon der Gründung der Bibliothet.  Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun?  Bas schreibt die bibliothekarische Architektonik vor?  Bas hat man bei der Wahl des Plates für ein Bibliotheksgebäude ins Auge zu sassen?  Fig. 1—4. Vordere Ansicht, Durchschnitt und Grundrisse des Gebäudes für die Konigliche Dof- und Staatsbibliothek in München.  Bas ist hinsichtlich des Bauplanes vorzüglich zu beachten?  Fig. 5—6. Grund- und Aufriß der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbuttel.  Bas für Anforderungen sind hinsichtlich der Räumtlichkeiten zu machen?  Fig. 7—10. Grundrisse von Bibliothekszimmern (a. Eingang;                                                       | 18<br>19<br>24 |
| 9.   | Bon der Gründung der Bibliothet.  Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun?  Bas schreibt die bibliothekarische Architektonik vor?  Bas hat man bei der Bahl des Plages für ein Bibliotheksgebäude ins Auge zu fassen?  Fig. 1—4. Vordere Ansicht, Durchschnitt und Grundrisse des Gebäudes für die Königliche hof- und Staatsbibliothek in München.  Bas ift hinsichtlich des Bauplanes vorzüglich zu beachten?  Fig. 5—6. Grund- und Aufriß der Perzoglichen Bibliothek in Wolfenbuttel.  Bas für Anforderungen sind hinsichtlich der Räumtlickeiten zu machen?  Fig. 7—10. Grundrisse von Bibliothekszimmern (a. Eingang; b. Fenster; c. Nepositorien; d. Lische; e. Ganglinie). | 18<br>19<br>24 |
| 9.   | Bon der Gründung der Bibliothet.  Bomit hat man es bei der Gründung einer Bibliothef zu thun?  Bas schreibt die bibliothekarische Architektonik vor?  Bas hat man bei der Wahl des Plates für ein Bibliotheksgebäude ins Auge zu sassen?  Fig. 1—4. Vordere Ansicht, Durchschnitt und Grundrisse des Gebäudes für die Konigliche Dof- und Staatsbibliothek in München.  Bas ist hinsichtlich des Bauplanes vorzüglich zu beachten?  Fig. 5—6. Grund- und Aufriß der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbuttel.  Bas für Anforderungen sind hinsichtlich der Räumtlichkeiten zu machen?  Fig. 7—10. Grundrisse von Bibliothekszimmern (a. Eingang;                                                       | 18<br>19<br>24 |

| and the second s | Ecite            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 13. Bas ift in Rudficht auf die Grenzen einer anzulegenden Sammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| und mas hinfichtlich ber Mittel bagu zu bemerken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39               |
| Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Bon ber Anschaffung ber Bibliothet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 14. Belde Bege find bei ber Unichaffung ber Bucher einzuschlagen? .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41               |
| 15. Bas gilt fpeziell von ben Anschaffungen auf bem Bege bes Raufes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43               |
| 16. Bas gilt fpeziell von ben Unschaffungen auf bem Bege ber Schen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| fung?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45               |
| 17. Bas find zwedmäßige und werthvolle, mas unzwedmäßige und werth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| lose Anschaffungen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47               |
| 18. Bas ift vom Einbande der Anschaffungen gu fagen ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55               |
| Fig. 13. Ein Band mit Metallbefclagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Fig. 14. Eine auf Leinwand aufgezogene Landfarte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 19. Bas ift zu thun, um die Anschaffungen als Cigenthum der Biblio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| thet zu bezeichnen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61               |
| Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Bon ber Bergeichnung und Aufstellung ber Bibliothet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 20. Bas fur Arbeiten verlangt die Bergeichnung und Aufstellung einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Bibliothef?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63               |
| 21. Belder Grundfat gilt hinfictlich ber individuellen Defignation ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Bucher?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64               |
| Taf. 1. Brobe von Titelfopien gedrudter Bucher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Taf. 2. Probe von Titelfopien von Inkunabeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Taf. 3. Brobe von Titelfopien von handschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 22. Bas ift bei bem Ordnen ber Titelfopien gu thun, wenn bereits ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| älteres Ordnungsspftem borhanden ift?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75               |
| 23. Bas ift bei bem Ordnen ber Titelfopien gu thun, wenn fein alteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| oder mindestens fein brauchbares Ordnungespftem vorhanden ift?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76               |
| 24. Bie ift bei der Aufstellung der Bucher zu verfahren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87               |
| Fig. 15 - 16. 3mei Repositorien mit verschieden laufenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Buchernummern.<br>25. Beldes Berfahren ift bei bem Numeriren ber Bucher gu beobachten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93               |
| 26. Bas ift in Betreff der Rataloge zu bemerken ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98               |
| 27. Bas für Rataloge hat eine Bibliothek nothwendig?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{00}{103}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109              |
| Taf. 4. Brobe eines miffenschaftlichen Rataloge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 31. In welcher Beife ift ber Standortefatalog einzurichten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113              |
| Jaf. 5. Brobe eines Standortetataloge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 32. In welcher Beife ift ber alphabetische Ratalog einzurichten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115              |
| Taf. 6. Brobe eines alphabetischen Ratalogs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126              |
| Taf. 7. Brobe eines gebruckten Ratgloge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

|               | 3weiter Theil.                                                   | Ceite |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|
|               | Bon ber Bermaltungelehre                                         |       |
| n= m          |                                                                  | 404   |
| 35. W         | ovon handelt die Berwaltungslehre?                               | 131   |
| <u>30.</u> 20 |                                                                  | 101   |
|               | Erstes Kapitel.                                                  |       |
|               | Bon ber Bewahrung ber Bibliothet.                                |       |
|               | m was handelt es fich bei ber Bewahrung ber Bibliothet?          | 137   |
|               | as ift in Unfehung ber Erhaltung ber Lotalitaten gu bemerten?    | 138   |
| 39. 20        | as ift in Unsehung ber Sicherung ber Fonde zu bemerken?          | 139   |
| 40. 20        | as ift in Unsehung der Bewahrung der Buder gu bemerken?          | 140   |
|               | tas ift hinsichtlich ber Meinigung ber Bibliothet zu ermahnen ?  | 141   |
|               |                                                                  | 143   |
| 43 W          | gu erwähnen?                                                     | 145   |
| 10. 4         | ***                                                              | 140   |
|               | Sweites Kapitel.                                                 |       |
|               | Bon ber Unterhaltung ber Bibliothef.                             |       |
| 44. 20        | omit hat es die Unterhaltung der Bibliothef zu thun?             | 149   |
| 45. W         | as ift hinfichtlich der Berbefferung und Erweiterung der Lotali. |       |
|               | taten ju fagen?                                                  | 149   |
|               | das ift hinsichtlich ber Nugbarmachung ber vorhandenen Fonds und | 4 2 0 |
| 1 = gr        | der herbeischaffung neuer ju fagen?                              | 150   |
| 47. 20        | Bas ift hinfichtlich ber Bermehrung bes Bucherbestandes und ber  | 154   |
| 10 90         | Berzeichnung und Aufstellung bes neuen Buwachfes zu fagen?       | 104   |
| 40. 20        | wie ift sie zu bewirken?                                         | 154   |
| 10 %          | n welcher Beise ift ber Accessionefatalog einzurichten?          | 163   |
| 4.7. 31       | Taf. 8. Brobe eines Acceffionstatalogs.                          |       |
|               | Taf. 9. Broben von Betteln aus ber Bestell- und Continua.        |       |
|               | tionelifte.                                                      |       |
| 50. W         | Bas ift in Bezug auf bas Ginbinden ber Bucher gu bemerten?       | 168   |
|               | Jaf. 10. Brobe eines Buchbinderjournale.                         |       |
| 51. 29        | as bleibt in Betreff ber Unfertigung ber Titelfopien bes neuen   |       |
|               | Bumachfes, des Gintragens der Bucher in die Rataloge, bes Du-    |       |
|               | merirens und des Ginftellens in die Repositorien gu fagen übrig? | 171   |
|               | Taf. 11. Brobe von Ginschaltungen in den wiffenschaftlichen      |       |
|               | Ratalog.                                                         |       |
|               | Taf. 12. Brobe von Ginschaltungen in den Standortstatalog.       |       |
| •             | Taf. 13. Brobe von Ginschaltungen in ben alphabetischen          |       |
|               | Ratalog.                                                         |       |
|               | Drittes Kapitel.                                                 |       |
|               | Bon ber Benutung ber Bibliothet.                                 |       |
| 52. B         | as ift im Allgemeinen über bie Benugung ber Bibliothet und       |       |
|               | namentlich über bas Reglement ju fagen?                          | 178   |

|                                                                    | Cette                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bas ift über bie Benugung ber Bibliotheten im Befonderen und       |                                                   |
| gwar zuerft über die Arten ber Benugung gu fagen?                  | 182                                               |
| Belde Bestimmungen find hinsichtlich ber Benugung ber Bucher im    |                                                   |
| . Lefefaal zu treffen?                                             | 185                                               |
| Belde Bestimmungen find binfichtlich ber Befichtigung ber Biblio-  |                                                   |
| thet erforderlich?                                                 | 194                                               |
| Belde Bestimmungen erfordert bas Ausleihen bon Budern und          |                                                   |
| gwar junachft in Bezug auf die Empfanger?                          | 198                                               |
| Belde Bestimmungen erfordert bas Musleihen von Buchern in Be-      |                                                   |
| jug auf diese felbst?                                              | 203                                               |
| Belde Bestimmungen erfordert bas Ausleihen von Buchern in Be-      |                                                   |
| jug auf den Empfang und die Rudgabe berfelben?                     | 206                                               |
| Taf. 14. Brobe von Empfangicheinen.                                |                                                   |
| Taf. 15. Probe eines Ausleihejournales.                            |                                                   |
| Bas ift über die Benutung ber Bibliothef auf dem Bege ber Cor-     |                                                   |
| respondeng zu fagen?                                               | 215                                               |
| Bas ift endlich über das Berfahren der Bibliothef gegen das Bubli. |                                                   |
| fum ju fagen, meldes feine Berpflichtungen gegen biefe zu erful-   |                                                   |
| len verabfaumt?                                                    | 216                                               |
|                                                                    | zwar zuerst über die Arten der Benugung zu sagen? |

Katedismus der Bibliothekenlehre.

## Einleitung.

Biewohl man in einem Ratechismus ber Bibliothefenlehre füglich erwarten durfte, daß die Frage, mas unter der Bibliothekenlehre ju begreifen fei, ale eine ber junachft nothwendigen an die Svite gestellt werden follte, fo fcheinen diefer boch zwei andere Fragen vorausgeben ju muffen, die beiden Fragen namlich, mas man erftens unter einer Bibliothef überhaupt und zweitens unter ber Bibliothekwiffenschaft (wovon, wie man gleich feben wird, die Bibliothekenlehre nur ein Theil ift) ju verfteben habe; es icheint dies um fo nothwendiger ju fein, als die Begriffebestimmung von Bibliothet und Bibliothefwiffenschaft ohnehin nicht überall gleich ift, fondern noch einigen Schwankungen unterliegt. Rach ber Frage über die Bibliothefenlehre murde dann julest in der Ginleitung noch die über den Bibliothetar, uber den Bereich feiner Gefchafte und die an ibn binfichtlich der Renntniffe und Fertigfeiten zu ftellenden Unforberungen vorläufig mit zu berühren fein.

1. Bas ift alfo zuerft eine Bibliothet?

Bibliothet, bekanntlich ein Bort griechischen Ursprunges, bedeutet genau so viel, als das deutsche "Bücherei", eine Benennung, deren Gebrauche leider immer noch das alte Serkommen im Bege steht. Im strengsten Sinne des Bortes heißt Bibliothek zwar nur ein Bücherbehältniß; doch hat man sich, mit Uebertragung des Begriffes vom Raume auf den räumlichen Inhalt, gleich von Anfang an daran gewöhnt, unter Bibliothek auch die Bücher selbst, eine ganze Sammlung von Büchern zu

verstehen, wie man unter Andern aus Pauli Diaconi Excerpta ex libris Pompeii Festi de significatione verborum erseben fann, wo es heißt: "Bibliotheca et apud Graecos et apud Latinos tam librorum magnus per se numerus, quam locus ipse, in quo libri collocati sunt, appellatur." De eine folde Buchersammlung geordnet oder ungeordnet, groß oder flein fein muffe, um auf den Ramen einer Bibliothet Anspruch machen ju fonnen, bat Manchem gan; gleichgiltig icheinen wollen; und fo gewiß man auch jedenfalle daran wohl thun wird, mit dem Ramen einer Bibliothet nicht jeden beliebigen ungeordneten Bucherhaufen zu bezeichnen, fondern damit immer mehr oder weniger den Begriff einer wohlgeordneten und nicht gang unbetrachtlichen Buchersammlung zu verbinden, fo wird gleichwohl Das festzuhalten fein, daß die Begriffe von Große und Ordnung jur Bestimmung, mas eine Bibliothet fei, nicht mefentlich geboren. fondern unter einer Bibliothet an fich jede gum 3mede der Aufbewahrung und Benugung veranstaltete Sammlung von Buchern ju verfteben ift. Nur unter Fefthaltung des Begriffes des Sammelne jum 3mede der Aufbewahrung und Benutung, und wenn man davon abfieht, lediglich größere und geordnete Buchermaffen mit dem Ramen von Bibliothefen zu belegen, ift man eines Theiles im Stande, eine Bibliothet von dem Buderlager eines Buchbandlers und von anderen Buchervorrathen dem Begriffe nach gehörig zu trennen, und anderen Theiles nicht genöthigt, so mancher entweder kleineren oder nicht geordneten Buchersammlung den ihr mit gug und Recht guftebenden Titel einer Bibliothet absprechen ju muffen. Raturlich foll da= durch, daß der Begriff von Große und Ordnung von der Begriffsbestimmung der Bibliotheken entfernt gehalten wird, dem Unfeben und Berthe berfelben in feiner Beife Abbruch gefcheben, fondern man wird immer das im Auge zu behalten haben, daß jede Bibliothet, falle fie ihrem 3mede entfprechen, b. b. alfo bewahrt bleiben und für die Benutung bereit gehalten werden foll, nicht blos geordnet, sondern und vorzüglich auch um deswillen möglichst groß fein muß, weil man nur von einer etwas umfänglichen Sammlung fur den Gebrauch einigen Rugen erwarten darf; und wenn Molbech mit Recht von den Bibliotheten fagt, daß fie fur die Aufbewahrung des hiftorifden

Theiles der Fortschritte des menschlichen Beistes auf den Begen des Denkens, Ersahrens und Beschauens in dem unermeßlichen Reiche der Bissenschaften und Kunste Dasjenige seien, was gezlehrte Schulen, Atademien, Universitäten, wissenschaftliche Bereinigungen und andere ähnliche Einrichtungen für die Ausbewahrung, Fortpflanzung und Erweiterung des lebendigen Bissens, der Kenntniß, der Gelehrsamkeit und Austlärung sind, so gilt dies blos von größeren und wohlgeordneten Bücherssamslungen.

#### 2. 2Bas verfteht man ferner unter ber Bibliothetwiffenfchaft?

Wie eine jede Biffenschaft ein aus der gesammten menschlichen Erfenntniß abgesondertes und nach Bringipien geordnetes Ganges gleichartiger Erfenntniffe bilbet, fo ift Die Bibliothetwiffenschaft der fuftematifch geordnete Inbegriff aller unmittelbar auf die Bibliothet bezüglichen Renntniffe, und gerfallt ale folder in die Bibliothekenlehre und die Bibliothekenkunde, bon denen die erftere die Bibliothet, fofern darunter eine Bucher= sammlung überhaupt verftanden wird, im Allgemeinen betrach= tet, und die lettere, sofern darunter bestimmte, d. h. frühere sowohl als noch bestehende Büchersammlungen gedacht werden, im Besonderen ine Muge faßt. Die Bibliothefenlehre und Die Bibliothefenkunde find zwei einander gleichstehende, coordinirte Theile Der Bibliothetwiffenschaft, feineswege aber Die lettere ein untergeordneter Beftandtheil der erfteren, der fie vielleicht nur ale eine Urt Beifpielfammlung ju bienen hatte; mas meder dem Umfange, noch dem Berthe Der Bibliothefenfunde angemeffen fein und fich ebenfo wenig rechtfertigen laffen burfte, als wenn man die Rechtstunde, die Ariegskunde und die Ra-turkunde der Rechtslehre, der Kriegslehre und der Naturlehre unterordnen, und ben erfteren nur die Bedeutung einer Art Beispielsammlung für die letteren beilegen wollte. Die Bibliothefenfunde fteht der Bibliothefenlehre als der empirifche (hiftorifche) bem aprioriftifchen Theile ber Bibliothetwiffenfchaft, der eine genau von dem anderen geschieden, gegenüber: beide fieben hinfichtlich ihrer Geltung für die Biffenschaft auf gleicher Stufe, und murde man ja einfeitig den einen Theil vor dem anderen bevorzugen, b. b. ben einen ale mefentlichen Sauptbestandtheil, den anderen dagegen blos als Nebenbestandtheil diefer Wissenschaft geltend gemacht wissen wollen, so hätte wohl
unter den jetigen Berhältnissen die Bibliothekenkunde ihrem
Alter und Umfange nach weit eher ein Recht, auf den Namen
der Bibliothekwissenschaft für sich Anfpruch zu machen, und sich
die Bibliothekenlehre blos als einen Theil, worin die aus der
Praxis der verschiedenen Bibliotheken gewonnenen Ersahrungssäte als Lehrsäte nachträglich zusammengestellt sind, unterordnen zu lassen. Es ist daher auch um so weniger angemessen,
die Bibliothekenlehre, wie es von mehreren Seiten geschehen ift,
mit dem Namen der Bibliothekwissenschaft zu bezeichnen.

3. Bas bezeichnet man benn nun alfo eigentlich mit bem Namen ber Bibliothefenlehre?

Die Bibliothefenichre oder, wie man fie fruher wohl auch genannt bat, Die Bibliothefetechnif, und womit der fratere und noch jest übliche Ausdrud "Bibliothekonomie" durchaus gleich= bedeutend ift, hat nach dem oben Gesagten die Bibliothet über= haupt zum Gegenstande, und ift der geordnete Inbegriff aller zur bibliothekarifchen Gefchafteführung erforderlichen Renntniffe, Die fowohl auf dem Bege theoretifcher Betrachtung gewonnen, ale auch und vorzuglich durch die Erfahrung erworben worden find und durch praftifche Unwendung ihre Bestätigung erhalten haben. Da nun die bibliothetarifche Gefchafteführung theils auf die Einrichtung, theile auf die Bermaltung der Bibliotheten fich bezieht, fo zerfällt demzufolge auch die Bibliothekenlehre in zwei dem Begriffe nach streng von einander gesonderte Theile, in die Ginrichtungs- und die Berwaltungslehre. In der Praxis werden fich freilich die Ginrichtung und die Berwaltung einer Bibliothef nicht so gar ftreng von einander trennen laffen, und beide immer mehr oder weniger in einander eingreifend gefunden werden, weil in der Birflichkeit da, wo die Bermaltung einer Bibliothet bereits beginnen muß, nicht immer die Ginrich= tung derfelben ichon volltommen beendigt fein tann, diefe im Begentheile eigentlich niemals gang aufhort, fondern Die Berwaltung ohnehin jum Theile nur eine Art fortgefette Ginrichtung ift. Richts besto weniger werden aber ber Theorie nach, wie schon bemerkt, die Einrichtung und Berwaltung recht wohl von einander geschieden werden können, mas man denn auch um so unbedenklicher geschehen lassen mag, als man bei Festhaltung einer gewissen Grenze zwischen Einrichtung und Berwaltung leichter in den Stand gesetzt sein wird, das Ganze der Bibliothekenlehre übersichtlich und faßlich darzustellen, und hinsichtlich der Mittel zur Erreichung der Bibliothekszwecke namentlich begreislich zu machen, auf welche Beise diese Mittel zu
beschaffen, und wie sie anzuwenden sind. Zudem können übrigens auch Bibliotheken recht füglich gedacht werden — und es
giebt deren wohl in Birklichkeit einige — die blos eingerichtet
sind, sonst aber aller und jeder eigentlichen Berwaltung entbehren. Wenn sich aber eine Einrichtung ohne Berwaltung denken
läßt, so wird gewiß nichts im Wege stehen, daß in der Bibliothekenlehre die Einrichtung getrennt von der Berwaltung und
diese getrennt von jener behandelt werden dars.

#### 4. Bas begreift man enblich unter einem Bibliothefar ?

Unter einem Bibliothefar murde man im weitesten Ginne des Wortes eigentlich einen Jeden zu verstehen haben, der fich mit der Bibliothefwiffenschaft beschäftigt. Man hat fich indeffen baran gewöhnt, ben Ramen eines Bibliothefare in einer engeren Bedeutung nur Demjenigen beizulegen, der fich mit den in der Bibliothekenlehre vorgezeichneten Geschäften befaßt. Einige scheinen fogar in dem Custos bibliothecae, wie man den Bibliothefar in fruherer Beit genannt hat — ein Ausdrud, ber in einzelnen Bibliotheken felbft noch jest beibehalten ift nichts weiter ale den blogen Guter einer Bibliothet, nicht aber auch den Ordner feben, alfo fo weit geben ju wollen, den Titel eines Bibliothefere lediglich auf ben verwaltenden Beamten einer Bibliothet einzuschranten. Diefe Befdrantung mochte fich aber, wenn fie auch allenfalls auf untere Bibliothetsbeamte anwendbar ware, doch binfichtlich bes eigentlichen Bibliothetare ale eine durchaus gewaltsame nicht rechtfertigen laffen, und meber dem Begriffe, den man fich schon in früherer Zeit von einem Bibliothekar gemacht hat, noch dem, welchen man fich, wie gefagt, noch jest davon macht, entsprechen. Co gewiß die Bibliothekeverwaltung Sache des Bibliothekars ift, ebenso gewiß ge-hört auch die Einrichtung der Bibliothek in seinen Geschäftsfreis. Siermit mare benn auch die Frage, welches ber Bereich

der Geschäfte eines Bibliothekars sei, im Allgemeinen beantwortet. In Rudficht auf die Einzelheiten dieser Geschäfte werben die Lehre von der Einrichtung und der Berwaltung nabere Auskunft geben. Sier bleibt nur noch übrig, überhaupt zu erörtern, welches die Kenntniffe und Fertigkeiten seien, deren der Bibliothekar zur richtigen und zwedentsprechenden Besorgung der ihm obliegenden Geschäfte nothwendig bedarf?

5. Beldes find zuerft bie Fertigfeiten, bie man von einem Bibflothefare verlangen muß?

Ordnungeliebe, Gleiß und humanitat find diejenigen hauptfachlichften Gigenschaften, in benen es ber Bibliothefar, ber feinem Amte vorfteben will, ju einer gemiffen Fertigfeit gebracht haben muß. Es mag zwar fonderbar flingen, daß Gigenichaften, beren Aneignung auch jedem Anderen, gleichviel unter melden Berhaltniffen, warm anzuempfehlen ift, ale Diejenigen bervorgehoben werden muffen, welche ju ben hauptfächlichften Fertigfeiten des Bibliothefare ju rechnen find; allein Riemand, Der irgend Ginficht in den bibliothefarifden Gefchaftefreis bat, wird laugnen fonnen, daß gerade dem Bibliothefar die genann= ten Gigenschaften unentbebrlicher ale jedem Underen find. find in der That dem Bibliothefar durchaus unentbehrlich und fast wefentlich nothwendiger, ale Die bibliothefarifden Renntniffe, ohne welche fich immerhin noch ein leidlicher Bibliothefar wohl denten läßt, mabrend ein wennschon fenntnifreider Bibliothefar, doch ohne jene Gigenschaften oder Gertigteiten. für die Zwede der Bibliothet fo gut wie gang ohne Rugen bleibt.

Bas zunächst die Ordnungsliebe anlangt, so sagt Ebert, gewiß im Einverständnisse mit jedem erfahrenen Bibliothekar: "Bem strenge Ordnungsliebe fremd und unbekannt ist, der entbehrt eine der nöthigsten und unerläßlichsten Eigenschaften eines guten Bibliothekars, und ist zu diesem Amte durchaus unfähig, das auch in kleinen und geringscheinenden Dingen die größte Genauigkeit und Ordnung heischt." Die Ordnung ist bei der Bibliothek, die ja doch in allen ihren Theilen auf dem Prinzipe der Ordnung basirt sein soll, das halbe Leben, ohne welches eine selbst überreich ausgestattete Bibliothek und in der Regel eben diese am meisten, trop aller Gelehrsamkeit ihrer Beamten,

boch, da sie den Keim des Berderbens in sich trägt, immer frankeln und nach und nach hinsiechen wird. Mit der Ordnungsliebe muß aber ferner der Fleiß Sand in Sand gehen. Gerade die Bibliotheksgeschäfte verlangen nicht felten in den allerlangweiligsten Dingen einen so aus-dauernden Fleiß, wie er kaum irgendwo anders in diefer Beife Bedurfnig ift. Rein Bibliothefar, Der nicht den Bablfpruch ,,,Nihil dulcius bene impensi temporis memoria" zu dem seinigen gemacht, aber auch den Sinn des Spruches in seinem ganzen Umfange erfaßt hat, wird hoffen durfen, seinem Amte volle Genuge zu leisten, welches nicht nur Fleiß und Ausdauer bei der Arbeit, sondern und vorzüglich auch eine Freudigsteit des Arbeitens erheischt, die selbst die oft saft geisttödtenden Mühen leicht zu überwinden versteht. Leider wird gegen das Gebot des Fleißes von Niemandem häusiger gesündigt, als von dem Bibliothekar. Woher mag dies wohl kommen? Der Grund davon, wie überhaupt von vielen anderen bei den Bibliothefen vortommenden Uebelftanden, mag theile in dem Mangel an gehöriger Oberaufficht, theils in dem bei den Bibliothetsbeamten hier und da anzutreffenden Mangel an Intereffe für die Biblio-thet um ihrer felbst willen und theils endlich in der vielen Bibliothefaren eigenen Reigung jur außerbibliothefarifden Schriftstellerei ju suchen sein. So wenig es auch munschenswerth ift, daß einem thätigen Bibliothetepersonal von der vorgesetten Behörde mit allzugroßer Aengstlichkeit durch ganz spezielle In-structionen die hande gebunden werden, ebenso nachtheilig ift es für die Bibliotheken, wenn die Oberbehörde, deren Organe übrigens Sachkenntniß und Intereffe für die Unftalt in fich vereinigen muffen, verabfaumt, einem unthatigen Bibliothetepereinigen muffen, verabsaumt, einem unthätigen Bibliothekspersonal eine strenge Oberaufsicht zu Theil werden zu lassen. Gleich
nachtheilig ist es für die Bibliothek, wenn die Behörde dort
Leuten eine Anstellung gewährt, die sich nicht darum aus wahrem und aufrichtigem Interesse für die Anstalt bewerben, die sich nicht die Beschäftigung mit der Bibliothekwissenschaft zur Sauptaufgabe ihres Lebens gemacht haben, sondern welchen die Bibliothek nur als Existenzort dienen soll. von wo aus sie ihren eigenen Studien und Reigungen mit Muße, Bequemlichkeit und möglichst sorgenfrei nachgehen können. Was Gbert vor

Jahren mit Rudficht auf die deutschen Bibliotheten fcbrieb, baß Unstellungen an Bibliothefen gewöhnlich nur megen bes freieren und bequemeren Gebrauches berfelben gefucht murden, und bag es endlich einmal Beit mare, diefem egoistischen Digbrauche fraftig zu fteuern, wenn bas Bibliothekenwefen mit Ehren befteben folle, das gilt jum Theil noch jest von den Bibliothefen überhaupt. Bon Leuten aber, in deren Augen die Bibliotheken eine Art literarische Benfioneanftalten find, darf man freilich nicht benjenigen Rleiß erwarten, ohne welchen eine von ber Datur der Bibliothefegeschafte geforderte und fur Diefe einzig und allein erfpriegliche Abwartung bes Umtes nicht bentbar ift. Desgleichen barf aber auch ein folder Rleiß nicht von Leuten erwartet werden, benen, außer ber Beforgung von Rebenamtern, eine oft in ziemlicher Ausdehnung betriebene außerbibliothefarifche Schriftstellerei faum Beit übrig lagt, um nur ben allerdringenoften Unforderungen des Bibliothefedienftes zu ent= fprechen. Die Borfchrift Cbert's, daß das Amt des Bibliothe: fare mit Schriftftellerei fich auf feine Beife vertrage, muß, wie Molbed mit Recht fagt, fo ftrenge fie auch laute, boch ale allgemeine Regel gelten. Richte ift bei den Bibliotheten dringender nothwendig, ale daß alle diejenigen Beamten, welche fich der Schriftstellerei in einem nur irgend das Maag überfteigenden Umfange hingeben (vorausgefest, daß fie nicht durch die Berhaltniffe ihrer Stellung an fich ju betrachtlichem Rebenverdienfte gezwungen, ja mohl gar von Saus aus gleich mit barauf angewiesen find), von ihrem Umte unbedingt entfernt merden, weil übrigene auch, gan; abgeseben davon, daß von ihnen der fur die Bibliotheksarbeiten erforderliche Fleiß nicht gu erwarten fteht, der Erfahrung gufolge die Befürchtung febr nabe liegen muß, es fonne die von dem Bibliothefar betriebene Schriftstellerei leicht dazu Beranlaffung geben, daß er Diefer gu Liebe und Rugen die der Bibliothet ichuldigen Rudfichten auf möglichfte Sparfamteit, Uneigennütigfeit und Liberalitat ungeburlich aus den Augen fete und weniger darauf febe, mas Der Bibliothet Bedurfniß fei, ale vielmehr darauf, mas feinen literarifden Arbeiten nute und fromme. Die fcbriftftellernden Bibliothetare fommen nur zu bald auf den Bunft, die Bibliothet für eine Urt melfende Rub zu halten, Die, um ihren Arbeiten

Milch und Nahrung zu geben, blos ihretwegen vorhanden sei, während doch gerade umgekehrt der Bibliothekar nur um der Bibliothek willen da ist. Roch darf unter den Ursachen, weshalb bei den Bibliotheken der Mangel an Fleiß so häusig angetroffen wird, zulett des Umstandes nicht ganz vergessen werden, daß eine übel angebrachte Sparsamkeit hinsichtlich der Bibliotheksbeamten wohl dazu beitragen könne, ein zu kleines Bibliothekspersonal in Aussicht auf ein durch ihre Arbeitskräfte kaum zu bewältigendes zu großes Arbeitsmaterial, anstatt zu größerem Fleiße, zu größerer Lästigkeit zu bestimmen. Wem zu viel zugemuthet wird, der läßt die Sache am Ende aanz.

Das Dritte endlich, worin es der gute Bibliothefar ju einer gewiffen Fertigleit gebracht haben muß, Die humanitat, ift hauptfachlich Dasjenige, mas bei dem Bibliothefar dem Bublifum gegenüber von der allererheblichsten Bedeutung ift. Die humanität und zuvorkommende Gefälligkeit, verbunden mit Gewandtheit im Umgange und Bildung find, soweit es auf den Bibliothekar ankommt, ohne Zweifel die Haupthebel zur Erreichung des Bibliothefegwedes in Sinficht auf Die Benugung der Sammlungen, die, trop aller ihrer Schäte und trop der schönften an fie verschwendeten Ordnung, doch leicht da, wo dem Bibliothetare jene Gigenschaften abgeben, ju fast todtem und wenig benuttem Gute berabfinten, da fich das Bublitum von der Benugung der Bibliothefen durch inhumane Beamte bald abichreden und abhalten lagt. Es murde gewiß bem Bibliothefare ju viel zugemuthet fein, wenn man verlangen wollte, daß er jedem beliebigen Mussigganger, der, um sich die Burde der Zeit mit Hilfe der Lecture zu erleichtern, seine Zuflucht zur Bibliothek nimmt, mit einsabender Dienstfertigkeit entgegenstomme und dadurch die große Menge in dem nur allzu gewöhnslichen Wahne noch mehr bestärke, als sei die Bibliothek, eine aufgehäufte Masse Papier in Form gebundener Bücher, einzig und allein blos dazu da, um die Mittel gegen Langeweile zu gewähren. Aber man darf von dem Bibliothekare mit Recht fordern, daß er Leuten, welche die Bibliothek aus acht wissens schaftlichem Bedürsnisse aufsuchen, mit Zuvorkommenheit die Sand bieten, und ihnen, foweit es fich mit feinen übrigen Beicaften vereinigen läßt, eingedent des Wortes "aliis inserviendo

consumor", seinen ganzen Beistand zu Theil werden lasse; daß er den Lernbegierigen rathend und anregend zur hand gehe und sie in ihren Studien ausmuntere, sowie den ungelehrten, aber gebildeten und bescheidenen Besuchern mit Freundlichkeit und Gewandtheit im Benehmen und fern von aller trocknen und abstoßenden Gelehrsamkeit entgegentrete, um ihnen die Sammslung und deren Schäße zu zeigen und vielleicht dadurch den in ihnen schlummernden Keim zu wissenschaftlicher Thätigkeit mit zur Reise bringen zu helsen. Das Amt des Bibliothekars verslangt dem Publikum gegenüber oft große Opfer, und diese imsmer willig und mit Freudigkeit zu bringen, dazu gewährt die Humanität allein die Mittel. Wem diese sehlen, dem kann sein Amt bei aller Liebe und Reigung zur Anstalt die unerträglichste Bürde werden.

Außer diesen vorerwähnten drei Fertigkeiten sind von den untergeordneteren noch zwei hauptsächlich zu erwähnen, nämlich ein gutes, zuverlässiges Gedächtniß und eine saubere und leser- liche Handschrift. Ein Bibliothekar ohne zuverlässiges Gedächtniß, der stets schriftliche Rotizen als Erinnerungszeichen an die tausenderlei im bibliothekarischen Geschäftsleben vorkommenden Kleinigkeiten zur Hand haben soll, ist ein höchst bedauernswerther Mann, dessen ohnehin schon mühevolles Amt zu einem Leben voller Sorgen werden muß. Gine gute und deutliche Handschrift aber ist für den Bibliothekar um so wünschenswerther, als gerade die meisten seiner schriftlichen Arbeiten, die Kataloge zum Beispiele, eine Genauigkeit und Accuratesse verlangen, welche ohne eine solche Handschrift nicht zu erreichen ist.

6. Beldes find aber nun bie Renntniffe, bie man von einem Bibliothe-

Es hat zu allen Zeiten Leute gegeben, die ihre Forderungen an den Bibliothekar in dieser hinsicht übermäßig hoch gestellt und von dem Bibliothekar nichts mehr und nichts weniger, als daß er Bolyhistor sei, verlangt haben. Erstens aber giebt es heutzutage keine Bolyhistoren mehr, und zweitens, wenn es auch welche gabe, wurden solche keineswegs zum Amte eines Bibliothekars unbedingt erforderlich sein. Dagegen hat man jedoch auch wieder sehr Unrecht daran gethan, das Amt des Bibliothekars zu sehr herabzusehen und sich der Meinung bin-

zugeben, daß dazu jeder beliebige Gelehrte paffe, der fonft fein Unterfommen zu finden weiß. Dies ift keineswegs der Fall. Untertommen zu inden weiß. Dies ist teineswegs der gau. Das Amt verlangt nicht nur eine ausgebreitete und gründliche Gelehrsamkeit, die dem Manne, dessen Obhut die Erzeugnisse derselben anwertraut sind, gewiß nicht fehlen darf, sondern auch eine ganz eigene Vorbereitung und Bildung, welche man sich zum Theile kaum anderwärts als in der Schule der Bibliothek selbst genügend anzueignen im Stande ift. Die Bibliothek bildet für den Bibliothefar die eigentliche Sochschule.

Bor Allen wird es von dem Bibliothefar mit Recht gu verlangen fein, daß er hinreichende encyflopadifche Renntniffe gesammelt habe und im Besige einer Uebersicht des gesammten Biffenschaftespftemes sei: nicht um damit den Besuchern der Bibliothet gegenüber glangen und mit Jedem, gleichviel melder Facultät derselbe angehören möge, als eine Art Fachgeslehrter ein Wort sprechen zu können, sondern vielmehr, mit Ebert zu reden, theils um fich gleiche Achtung und gleiches Intereffe für jedes Fach menschlicher Kenntniffe anzueignen, ohne welche er sich im Sammeln die betrübteste Einseitigkeit zu Schulden fommen laffen wurde, theils um fich einige grundliche Kenntniffe des Wesens, der Theile, der Grenzen und der mannigfaltigen Berührungspunkte der Wiffenschaften zu erwerben, deren er bei dem Geichäft des Ordnens ftundlich bedarf. In Der Encoflopadie finden alle übrigen Renntniffe des Bibliothefare ihren nothwendigen Bereinigungepunft.

Rachft der Encyflopadie ift Sprachkenntnig ein vorzugliches Erforderniß fur den Bibliothefar. Wenn auch nicht alle Biblio-Erfordernis fur den Bibliothekar. Wenn auch nicht alle Bibliothekare Sprachgenies wie Mezzofanti sein können, so ist doch billig zu verlangen, daß sie von denjenigen Sprachen, die in den unter ihrer Obhut stehenden Sammlungen durch eine gröstere Anzahl von Werken vertreten sind, hinreichende Kenntnis haben. So wird, was z. B. deutsche Bibliotheken anlangt, die Kenntnis der beiden altclassischen Sprachen, des Griechischen und Lateinischen, in denen die literarischen Repräsentanten unserer noch jest in bober Achtung stehenden classischen Schulsbildung geschrieben sind, sowie die Renntnis des Französischen, Englischen und Italianischen, von welchen wohl jede mehr oder minder große Bibliothef eine erhebliche Anzahl Druderzeugnisse

aufzuweisen haben mochte, gewiß unbedingt zu den Erforderniffen eines Bibliothefare geboren muffen : nur darf die Unforderung binfictlich diefer Renntnig nicht fo weit geben, daß Der Bibliothetar Die genannten Sprachen meifterhaft inne baben und fertig ju fprechen im Stande fein foll. Man fieht menigftene nicht ein, wozu bas fertige Sprechen überhaupt nugen foll, außer etwa bagu, damit ber Bibliothefar porfommenden Ralles mit den die Bibliothet besuchenden Fremden, welche die Deutsche Sprache nicht verfteben, vertebren und converfiren fonne. Allein es icheint jedenfalls billiger und bem deutiden Rationalgefühle angemeffener zu fein, daß die Fremden, wenn fie deutsche Bibliotheten befuchen und benügen wollen, ber deutichen Sprache, Die ja boch im Bereiche ber Literatur mit ben ausgebreitetften und angesehenften Sprachen jum Allerwenigften gleiche Berechtigung bat, machtig fein mogen, ale baß Die Bibliothetare wie Lohndiener der fremden Raulheit und Nachläffigfeit, Die Das Deutsche zu erlernen fich nicht berbeilaffen will, durch frangofisches Barliren Dienstfertig entgegentommen und fich ju Dolmetidern fremder Ignorang bergeben follen. In Betreff ber übrigen occidentglifden Sprachen wird es. mo nicht lotale Berhaltniffe bobere Anforderungen ftellen, genug fein, daß fich ber Bibliothefar darin mit Silfe von Grammatif und Borterbuch gurecht gu finden und das Bedurfnig des erften Augenblides zu befriedigen weiß, wogegen ibm bie Renntniß ber außeroccidentalischen Sprachen füglich gang nachgeseben werden fann, es mare benn, daß er einen großeren Schat von Berten in außeroccidentalifden Sprachen mit unter feiner Dbhut hatte. Allgemeine fprachvergleichende Studien werden aber immerbin fur jeden Bibliothefar von Rugen und Bortheil fein.

Bu den dem Bibliothekar erforderlichen Kenntniffen ift drittens die der Geschichte zu rechnen, sowohl der allgemeinen und der speziellen dessenigen Landes, welchem die betreffenden Bisbliotheken angehören, als und vorzüglich auch der Literargesschichte in ihrem ganzen Umfange. Liegt es gewiß auf der hand, daß gerade dem Bibliothekar als dem Bewahrer des historischen Theiles der Fortschritte des menschlichen Geistes im Reiche der Wissenschaften und Kunfte ein ernstes und sorgsames Studium

der Befdichte durchaus unentbehrlich ift, fo fann naturlich in Bezug auf die Nothwendigkeit des Studiums der Geschichte ber Biffenschaften, die in den Bibliotheken ihre hiftorischen Behalter haben, nicht ber geringfte Zweifel fein. Inebefondere ift das Studium der Sandidriftentunde, verbunden mit dem der bier einschlagenden Diplomatif, und gang vorzuglich das der Bibliographie von größter Bichtigfeit. 3mar wird ber Bibliothefar wohl felten in der Lage fein, erhebliche praftifche Renntniffe in der Sandidriftenkunde und der Bibliographie beim Antritte in feinen Birtungefreis gleich mitzubringen, dafür muffen aber aute theoretische Bortenntniffe in Diefen Biffenschaften feine Mitgift bilden, wenn er feinem Umte angetraut wird. praftifche Ausbildung Diefer Renntniffe muß der Bibliothefar von der lebendigen Unichauung der Sandichriften und Bucher in der Bibliothet felbft erwarten. Praftifche Buchertenntnig, fagt Molbech febr richtig, vertraute Befanntichaft mit den vielen verschiedenen Seiten der Bibliographie und Des Buchermefene, Die Kabigfeit und Geschicklichkeit, feine literarifden Renntniffe nach dem nothwendigen Bedurfniffe eines gewiffen Landes und einer gemiffen Bibliothet anzuwenden, fann der Bibliothefar nie erreichen, ohne fich hierzu durch lange und beharrliche praftifche Thatigfeit gebildet ju haben. Uebrigens werden einige Renntniffe in der Rupferftecher- und Solifchneidetunft dem Bibliothefar aus dem Grunde nicht gang unentbehrlich fein, weil, gang abgefeben bavon, bag nicht felten mit ben Bibliothefen feiner Dbhut auch Sammlungen von Rupferstichen und Solg-schnitten anvertraut find, diese ohnehin als wesentliche Bestand= theile febr vieler Bucher naber in Betracht gezogen werden muffen.

Biertens und zulest wird das Studium der Bibliothefmiffenichaft, fpeziell der Bibliothekenlehre, begreiflicher Beife, und wie fich von felbft verftebt, ale basjenige ju bezeichnen fein, was dem Bibliothetar ausschließlich gutommt. Die Bibliothetwiffenschaft ift feine eigentliche Fachwiffenschaft, mogegen alle übrige Doftrinen, deren vorher gedacht worden, ale Borbereis tunge- und Silfemiffenschaften ju gelten haben. Dhue die Bibliothefwiffenichaft murde ber Bibliothefar ein namenlofer Belebrter fein .

## Erfter Theil.

## Bon der Ginrichtungslehre.

Benn sich auch in der Praxis, wie in der Einleitung gesagt ift, die Einrichtung und die Berwaltung einer Bibliothek nicht so gar streng von einander trennen lassen, so kann dies doch füglich die Theorie thun: sie darf es auch um so lieber thun, je leichter sich durch die schärsere Unterscheidung dessen, was bei der Berwaltung hauptsächlich in Betracht gezogen werden muß, das Gebiet der Bibliothekenlehre deutlich übersehen läßt. Denn die klare Anschauung eines Gegenstandes wird immer besser durch Trennung seiner vorzüglicheren Merkmale und Einzelheiten als durch Bermischung und Berschmelzung derselben zu einem Ganzen vermittelt; Trennung nöthigt uns, uns des Wesens und Umfanges des Gegenstandes möglichst klar bewußt zu werden. Scheide man daher theoretisch die Bibliothekenlehre getrost in die Lehre von der Einrichtung und von der Berwaltung, und überlasse es der Praxis, das, was die eine von der anderen braucht, an der betressenden Stelle zur Anwendung zu bringen.

### 7. Wovon handelt aber bie Ginrichtungelehre?

Die Einrichtungslehre hat es mit drei Dingen zu thun: fie handelt erstens von der Gründung der Bibliothek, zweitens von der Unschaffung der dazu ersorderlichen Bücher und drittens von der Berzeichnung und Ausstellung derselben: alle drei sind wesentliche Momente, die man sich als vorausgegangen zu densken hat, ehe von einer geregelten Berwaltung die Rede sein kann. Gemeiniglich wird freilich bei der Einrichtung die Gründung

und Unichaffung nicht ausdrudlich erwähnt, weil man fich baran gewöhnt hat, da, wo von der Ginrichtung einer Bibliothet gesprochen wird, diese selbst immer als bereits vorhanden anzunehmen. In diesem Falle wurde allerdings das Einrichten nichte weiter bedeuten, ale das bereite vorhandene Buchermaterial in Ordnung bringen. Das Ginrichten im weiteren Ginne folieft aber gewiß das Grunden und Schaffen des Materiales mit in fic, und eine Ginrichtungelebre, in welcher Diefe Begenftande mit Stillschweigen übergangen werden, wird daber immer unlaugbar eine ludenhafte fein. Dagegen ließe fich in Betreff der Grundung und Unichaffung das Bedenten erheben, ob nicht beide etwa ale Ein Moment zu betrachten seien. Gewiß werden beide in fehr vielen Fällen gleichzeitig eintreten; daraus folgt jedoch noch keineswegs, daß beide auch mit einander identifch find. Das Befen des Actes der Grundung ift jedenfalls ein anderes ale bas bes Actes ber Unichaffung, und man fann fich doch recht mohl eine Bibliothet ale begrundet, d. h. den Entschluß zu ihrer Begründung als bestimmt ausgesprochen, die Mittel zu ihrer Anschaffung als gegeben und das Lokal zu ihrer Aufstellung als angelegt denken, ehe noch an die Anschaffung selbst gedacht worden ift. Ueberdies wird man aber auch noch deshalb gut daran thun, die Grundung und Anschaffung von einander zu trennen und mit Silfe Diefer Trennung Die gange Ginrichtung in brei Sauptmomente ju gerfpalten, weil es fic. wie man weiter unten feben wird, bei der Berwaltung ebenfalls um drei mefentliche Momente bandelt, die denen der Ginrich. tung genau entiprechen muffen; benn die Gefchafte ber Ginrichtung muffen, wenn überhaupt die Ginrichtung einer Bibliothet Ginn haben foll, oder mit anderen Worten, wenn man bei Ginrichtung einer Bibliothef einen 3med vor Augen bat und Diefen 3med durch die Bermaltung ju erreichen ftrebt, entfprechende Gefchafte der Bermaltung gur nothwendigen Rolge baben.

## Erstes Kapitel.

### bon der Gründung der Bibliothek.

8. Bomit hat man es nun alfo bei ber Gründung einer Bibliothet gu thun?

Soweit die Gründung den Bibliothekar angeht, der mit dem Entschlusse dazu an sich nichts zu schaffen hat, so können sich die damit verhundenen Geschäfte, in Uebereinstimmung mit der ursprünglich doppelten Fassung des Begriffes einer Bibliothek, als eines Bückerortes und einer Bückersammlung, theils auf das Lokal, theils auf die Bücker beziehen. Die auf das Lokal bezüglichen Geschäfte schreibt die bibliothekarische Archietektonik vor, wogegen es dem Bibliothekar in Rücksicht auf die Bücker erforderlichen Falles obliegt, die Grenzen der anzulegens den Sammlung genauer zu bemessen und die Mittel dazu näher zu bestimmen und festzustellen.

#### 9. Bas foreibt bie bibliothefarifde Architettonit vor?

Die bibliothefarische Architeftonit oder, wenn man einen vornehm flingendern Titel lieber will, die Bibliothefebaufunft, Die ebenso febr Cache des Bibliothefare, wie des Architeften ift, bat es mit der Lofung von drei Fragen zu thun, der erften über die Bahl des Ortes fur das Gebaude, der zweiten über den Bauplan im Allgemeinen und der dritten über die Raumlich= feiten des Gebaudes im Befonderen - erfteres beides Rragen. die man feither gewöhnlich ale viel zu unerheblich betrachtet bat, wenn es fich barum bandelte, für eine Bibliothet ein eigenes Gebaude auszumitteln. Nöthigenfalls begnügte man fich in der Mehrzahl der Ralle, bereite bestebende Gebaude fur die Bibliotheten in Beichlag ju nehmen, ohne weiter darnach ju fragen, ob fie auch jur Aufnahme von Bibliotheten paffend feien; Die Beantwortung der Frage, ob ein Gebaude Raum genug biete, um die anzuschaffenden oder ichon vorhandenen Bucher und vielleicht auch den in der Folge ju erwartenden Bumache aufnehmen zu fonnen, mar meiftentheils ber Sauptfache nach Alles. wovon man die Enticheidung über Benugung eines Gebaudes

gur Bibliothet abbangig machte, und boch fann ein Gebaude in Sinnicht feines Raumes allen nur moglichen Anforderungen vollfommen entsprechen, ohne deshalb für eine Bibliothet geeignet ju fein. Man baut Pferde- und Ruhftalle und vergift dabei felten die Frage, ob der Bauplat fowohl ale der Bauplan dem 3mede, wozu das Gebaude bestimmt ift, gehörig entspreche, und ob bei bem Entwurfe auf die Bedurfniffe der funftigen Inmohner des Gebaudes, Des lieben Biebes, Die erforderliche Rudficht genommen worden fei, in fehr forgfame Erwägung gu gieben; warum follte es da nicht billig fein, zu verlangen, daß auch binfichtlich bes Entwurfes von Gebauden fur Bibliothefen. Die Ställe der meltenden Rube für Taufende von Rahrung fudenden Literaten und fo manden fdreibfertigen Bibliothefar, der nämlichen Frage geziemende Rechnung getragen werbe ! Soffe man von der Bukunft, daß die lebendige Ueberzeugung von der Billigkeit eines solchen Berlangens allseitig zum Durchbruche kommen möge, und begnüge fich einstweilen, Das theo-retisch in Betracht zu ziehen, was eigentlich schon längst überall praftifc burchgeführt fein follte.

10. Was hat man erftens bei ber Wahl bes Plațes für ein Bibliothelsgebäube in's Ange zu faffen ?

Gine absolute Forderung an Denjenigen, welcher eine Bibliothet bauen foll, ift gang gewiß die, daß er fein Sauptaugenmert auf die funftige Gicherheit des Bebaudes vor Reuersgefahr eines und anderen Theiles vor Reuchtigkeit zu richten babe: beides tann durch die Bahl eines Blages, auf den das Bebaude von feuergefährlicher Rachbarichaft, wie besondere Rabriten, entfernt und überhaupt möglichst isolirt, auch nicht in vollig gleichem Niveau mit den umgebenden Localitäten, fondern etwas hoher zu fteben tommt, am beften erreicht werden. Ferner muß es ein Blat fein, der in volkereichen und febr lebhaften Drten von dem Betummel und Beraufche ber Strafen fo viel ale möglich abgelegen ift und doch auch wieder eine Lage hat, welche fur das Bublifum, ju deffen Gebrauche ja die Bibliothefen beftimmt find, hinfichtlich des Befuches und der Benugung derfelben nicht allzugroße Unbequemlichkeiten biete; benn je entlegener das Gebaude von dem gewöhnlichen Bertehre ift, um fo durftiger wird in der Regel der Bufluß der Besuchenden fein, da

ber mit bem Befuche verbundene größere ober geringere Beitverluft ftete auf die größere oder geringere Ungahl der Befucher von Einfluß bleiben mirb. Auch mag die Ermagung, ob ber gu mablende Blat in fpaterer Beit eine Erweiterung bes Gebaudes erforderlichen Ralles gulaffe, deshalb nicht gang unangemeffen fein, weil die Erfahrung gelehrt bat, bag ein von Saus aus febr zwedmäßiges Bebaude, wenn bei der eintretenden Rothwendigfeit einer Erweiterung der Blat felbft teinen Raum Dagu bergiebt, bann leicht zu einem febr unzwedmäßigen umgestaltet ober, offen gefagt, verunftaltet werden muß. Ale eine Art Duftergebaude, beffen Lage den foeben gedachten Bedingungen ziemlich genau entspricht, fann ber Brachtbau, welchen ber funftfinnige Ronig Ludwig I. von Bapern nach bem Blane Des Dberbaurathes Director &. v. Gartner fur bas allgemeine Reicheardiv und die Ronigliche Sof- und Staatebibliothet in Munden im Sabre 1832 und den folgenden bat aufführen laffen, recht füglich angesehen werden, und es durfte daber bas genauere Studium Diefes Bebaudes jedem Bibliothefearchiteften bringend anquempfeblen fein. Er wird baraus fur bie Braris gewiß größeren Rugen gieben, ale wenn er, um am Ende blos Renes zu ichaffen, fich abmuht, mit Buhilfenahme der von theoretischen Bibliothetelebrern entworfenen Blane, immer wieder auf neue Entwurfe zu benten. 3m Gingelnen mag bei dem Münchner Bau vielleicht nicht überall bas Richtige getroffen fein, im Befentlichen aber fann berfelbe ficher ale eine Art Mufter gelten.

Das völlig isolirt stehende Gebaude bildet ein langliches Biered, beffen westlicher, wie die übrigen, 85 fuß hoher zweistödiger Flügel 520 Juß nach der Ludwigestraße zu einnimmt, wahrend ber ihm entsprechende öftliche nach dem englischen Garten gerichtet ift. Zwei fürzere Seitenslügel, der eine sublich und bem Gebaude des Kriegeministeriums, der andere nördlich und der Ludwigstirche gegenüber, jeder zu 265 Juß, schließen das Biered. Außerdem sind der vordere und hintere durch einen mittleren verbunden, durch welchen im Inneren zwei gleiche Bose entstehen, in deren jedem sich ein Brunnen, mit den Borrichtungen fur den Fall eines Brandes, befindet. Der Eingang ift von der Straße aus auf einer kattlichen Freitreppe, auf deren Brüstung vier Statuen in sigender Stellung von acht Fuß hohe, nämlich Aristoteles, Thuchdides, dippostrates und homer, Kunstwerte Sanguinetti's und Meyer's, ausgestellt sind. Bom Bestibulum aus gelangt man links und rechts in die Räume des allgemeinen Reichsarchives, welches das ganze Erdgeschoß einnimmt, gerade-







aus aber gwifden gwei Gaulenreiben über eine breite Marmortreppe - fatt beren man fich auch einer Rebentreppe vom nordlichen Bofe aus bebienen fann - jur Bibliothet, und zwar junachft nach ber Mitte bee öftlichen, bem Dienfte bes Bublifums gewibmeten Flügele. 3mei Schwanthaler'iche Stand. bilder aus weißem Marmor, wovon bas eine ben Bergog Albrecht V., ben erften Stifter ber Bibliothef, bas andere ben Ronig Ludwig I., ben Grunder Diefes ihr gewidmeten Gebaubes, barftellt, fteben ju beiben Geiten bee Ginganges. Die mehr ale 800.000 Bande Drud. und gegen 22.000 Sand. fdriften farte Bibliothet bat bas gange erfte und zweite Stodwert inne, mo fie in 77 Gale und Bimmer vertheilt ift. Bon ben vier bier mitgetheilten Darftellungen (Rig. 1 bie 4) giebt bie erfte bie porbere Unficht bee Bebaubes von ber Ludwigeftrage aus, Die zweite ben Durchschnitt, und die britte und vierte ben Grundriß ber beiden oberen, ber Bibliothef eingeraumten Stodwerte. Bur Erflarung ber beiden Grundriffe merben folgende Bemerkungen genugen : 3m erften Stodwerte bedeutet 1. Die Saupttreppe, 2. ben Gingang gur Bibliothet, 3. den Ausleihefaal, 4. den Lefefaal, 5. bas Gecretariat, 6. ben Journalfaal, 7. bas Bimmer bes Bibliothefare, 8. bas Gigungezimmer, 9. bas Bimmer bee Direftore, 10, bae bee Ruftoe, 11, einen Borplat, 12, bie Treppe jum zweiten Stodwerfe, 13, einen Berbindungsgang, 14, ben Ratalogfaal, 15. ben Braftifantenfaal, 16. bas Bimmer gur Aufbewahrung ber ungebundenen Bucher, 17. einen Berbindungegang, 18. ben Berfammlungefaal, 19. einen Berbinbungegang, 20. Raume fur bie alteften Drudwerte, Die erotifche und dinefifche Bibliothet, 21. Die fogenannte Schapfammer fur Die werthvoll gebundenen Bucher, 22. Raume fur Bucher, fammtlich mit zwei Gallerien, gu welchen man auf 23. ben fleinen Treppen, Die auch in bas obere Stodwert führen, gelangt, 24. Rebentreppen, 25. ein Bimmer fur einen Bibliothete. auffeber, 26. Abtritte - im zweiten Stodwerfe 1. eine zweite Schatfammer für die werthvoll gebundenen Bucher, 2. Raume fur Bucher, 2.\* bergleichen Raume, von oben erleuchtet, 3. Gallerietreppen, 4. Ausgange ber Rebentreppen, 5. bie Treppe jum Dachraume.

#### 11. Bas ift zweitens hinfichtlich bes Bauplanes vorzüglich zu beachten?

Wie bei der Bahl des Plates, so ift auch bei dem Entwurfe des Planes vor Allem auf die möglichte Sicherung des Gebäudes vor der Gefahr von Feuer und Rässe Bedacht zu nehmen. Außerdem sind die größte Geräumigkeit und Bequemlichkeit, sowie die beste Beleuchtung des Gebäudes diesenigen Gesichtspunkte, welche von Dem, der mit dem Entwurfe des Planes beauftragt ift, unbedingt im Auge behalten werden mussen.

Bur Sicherung des Gebaudes gegen die Feuchtigkeit haben Bitruv und Alle, die ihm lange Beit gefolgt find und nachgebetet haben, und denen die Ahnung vor einer anderen Gefahr, der Gefahr des Feuers, vollständig fremd geblieben zu fein scheint, nichts weiter zu rathen gewußt, als daß das Gebäude

nach Morgen hin gerichtet werden solle. Bitruv fagt darüber in seinen Buchern de Architectura: »Cubicula et bibliothecae ad orientem spectare debent; usus enim matutinum postulat lumen. Item in bibliothecis libri non putrescent; nam in his, quae ad meridiem et occidentem spectant, a tineis et humore vitiantur, quod venti humidi advenientes procreant eas et alunt, insundentesque humidos spiritus pal-lore volumina corrumpunt. Aber dies reicht bei Beitem nicht lore volumina corrumpunt.« Aber dies reicht bei Weitem nicht aus. Die besten Mittel gegen die Rasse sind zahlreiche Fenster oder schließbare Luftzüge in den Umfassungsmauern, und zum Schuße gegen die Feuchtigkeit vom Boden aus muß das Gesbäude, zumal wo es ohnehin nicht auf einer Erhöhung gelegen ift, auf einen etwas erhöhten Unterbau gegründet werden. Bider Feuersgesahr dagegen wird, wie Leger richtig angiebt, das Gebäude, welches am zweckmäßigsten mit einem Kupfersoder Zinkdache zu versehen ist, durch massive Aufsührung der Umfassungsmauern, durch wo möglich steinerne Decken der einzelnen Räume und steinernen Unterbau des Fußodens, sowie daburch geschützt, das alle Ginkeinungsfäume nur von Ausen dadurch geschützt, daß alle Einheizungsräume nur von Außen jugänglich sind, die Rauchröhren nicht durch die Bibliothekstäume geführt werden, und die im Nothfalle durchgeführten Rauchröhren von didem, mit großer Borsicht aufgeführtem Mauerwerke bestehen. Unter solchen Boraussetzungen, und wenn Mauerwerke bestehen. Unter solchen Voraussehungen, und wenn man nur nicht übersieht, die Verwendung von Ofenwärme auf das nothwendigste Maaß einzuschränken, mag das Gebot, daß der Gebrauch von Feuer und Licht ganz aus dem Vibliothekszebäude verbannt sein solle, ein nahezu überslüssiges sein, dem, salls man nicht der Außbarkeit der Bibliotheken in nördlichen Gezgenden einen sehr geraumen Theil des Jahres hindurch hindernd in den Weg treten will, ohnedies nicht Folge gegeben werden kann. Gegen Gewitterschäden mögen die Gebäude, die mit Blisableitern versehen, und überhaupt in nicht alzu großer sohe, nicht viel über zwei Stockwerke hoch, ausgeführt sind, ziemlich hinreichend geschüßt sein. Für den Fall der Feuersgessahr selbst aber, deren Möglichkeit, troß der vortresslichsten und sorzsältigsten Vorsichtsmaßregeln, gleichwohl immer gegeben bleibt, werden sich das Vorhandensein von Löschgeräth im Gezhäude selbst, ein naher Brunnen oder fließendes Wasser und die

Einrichtung, daß von den Bibliothetebeamten mindeftens einige in der nächften Umgebung wohnen, erfahrungemäßig fehr zwed-

dienlich erweisen.

In Ansehung der Räumlichkeit und Bequemlichkeit des Gebäudes muß als Grundsat stets Das festgehalten werden, daß dasselbe dazu bestimmt sei, die möglichst größte Anzahl von Büschern auf die für den Gebrauch bequemste Art in sich aufzunehmen und aufzubewahren. Es leuchtet ein, daß man da, wo diesem Grundsat nicht gehörig Rechnung getragen worden ist, leicht genöthigt sein kann, über lang oder kurz zu Reparaturund Reubauten, die auf den geordneten Geschäftsgang einer Bibliothek immer störend einwirken mussen, zu verschreiten oder der für den zweckliehen Gebrauch der Bibliothek durchaus

erforderlichen Bequemlichkeit Abbruch zu thun.

Gbenfo einleuchtend ift ee, daß in Bezug auf Die fur ein Bibliothefegebaude erforderliche Selligfeit in den inneren Raumen ein gutes und gleichformig vertheiltes, wo möglich von allen Geiten gufließendes Licht fur alle Arten von Arbeiten in der Bibliothet eine nothwendige Bedingung ift. Die Mittel, Diefes Licht - es verfteht fich, unter Abwendung aller icablichen Ginfluffe ber Connenftrablen - Dem Bebaude zu verschaffen. fonnen nicht blos verschiedene fein, sondern werden auch je nach den tovographischen Berhaltniffen verschiedene fein muffen. Benugen 3. B. an dem einen Orte weite und bobe, den Buderrepofitorien gegenüber angelegte Fenfteröffnungen, fo werden Diefe an anderen Orten nicht gleich gute Dienfte leiften : wie Leger bemertt, mird bas Licht fur Bibliothefegebaube in fubliden Gegenden am beften aus einem glafernen Dache oder aus einer glafernen Bededung bes offenen Rabels einer Ruppel, in nördlichen Gegenden aus einer großen Ruppellaterne ober aus den Biderlagen eines runden oder aus den Geiten eines parals lelevipedalifden Dberbaues gewonnen werden.

Ale Beispiel eines Bibliothetegebaubes mit von oben einfallender Beleuchtung fann die im Jahre 1710 im Bau vollendete herzogliche Bibliothef zu Wolfenbuttel dienen, trogbem baß sie nicht in allen Studen mustergiltig ift. Wie aus ben hier beigefügten Grund- und Aufrissen (Rig. 5 und 6) zu erfehrift, bildet das haus (um die von dem Bibliothetar Schönemann gegebene Beschreibung wortlich zu wiederhofen) ein längliches Viered von 138 guß gange und von 100 Fuß Breite, mit einem auf der Mittagsseite vorspringenten



Fig. 5.

bequemen und hellen Treppenftuble, brei Stodwert hoch bis jum erften Dache, uber welchem fich noch eine langlich runde Ruppel erhebt, beren 24 Bogenfen. fter ben innern großen Saal erleuchten. Diefer in langlich runder Form, 90 Fuß lang, 70 Fuß breit und 4 Stodwert hoch, ift ber hauptgebante bes ebenfo iconen ale zwedmäßigen Bauplanes, und überrafcht jeden Befucher burch feine wurdigen Berhaltniffe, beren Ausführung nur in ben Rebenfachen ber eiligen Bollenbung megen noch Giniges ju munichen übrig lagt. 3molf Bfeiler, nach ben 4 Stodwerten mit übereinander gestellten boppelten borifchen, ionischen, forinthischen und toetanischen Bilaftern gegiert, tragen bie einftweis len mit einem nur allzuflüchtigen Fredcogemalbe bes alten Gotterhimmele gefomudte Dede. Rur im erften und zweiten Stodwerfe bes Saales (bem zwei. ten und britten bes Saufes) find Bucher aufgeftellt, im britten bilbet die innere Band, welche ben Dadftuhl flutt und bie Intercolumnien ausfullend verfleibet, ben Godel und bas vierte Stod bie Laterne ber Ruppel. 3mifchen ber innern Band bee Caales und ben Augenwanden bee Bebaudes lauft ein brei. ter elliptifcher und burch bie Fenfter ber Augenfeiten erleuchteter Bang fo



Fig. 6.

umher, daß dadurch in ben vier Eden bes Gebäudes noch vier Zimmer, in beiden Stodwerken zusammen also noch acht funfseitige Zimmer gewonnen sind, welche im unteren Raume die Manuscripte, Bibelsammlung und Registratur, im oberen aber verschiedene wissenschaftliche Fächer euthalten. Dben auf der Alatte der Auppel, welche nur von außen mittels einer Wendeltreppe von Gisenstaden erstiegen werden kann, glanzte anfanglich eine übergroße hölzerne vergoldete himmelstugel, die aber der drudenden Last wegen bald wieder entsernt werden mußte und später durch die Spipe eines Bligableiters erseht wurde.

Im Besentlichen werden diese Andeutungen genügen, auf die Ersordernisse eines zwedmäßigen Bauplanes aufmerksam zu machen. Es ware nur noch übrig, hier eine ganz allgemeine Bemerkung, die vorzüglich den Architekten angeht, hinzuzufügen, die Bemerkung nämlich, daß, wie bei dem Entwurse eines Blanes für jedes andere Gebäude, so auch namentlich bei einer Bibliothek die Idee der architektonischen Schönheit der der Zwedmäßigkeit durchaus hintenangestellt werden muß. Es bleibt dem Architekten bei der Ausführung des Baues noch

immerhin Raum genug, daß er seinem Runstgefühle und sonstigen kunftlerischen Gelüsten, der Bibliothek, "als der Niederlage wissenschaftlicher Hilfsquellen, ausgezeichneter Geistesproducte und Borarbeiten zur fortschreitenden Kultur des Menschengesschlechtes," ein mit ihrer Bestimmung harmonirendes Ansehn von Innen und Außen zu geben und den Gesammteindruck durch Anwendung von hohen Säulen, hohen Gesumsen, kühnen Bögen, starten Ausladungen, sinnreichen und bedeutungsvollen Sculpturen, lichtvollen und heiteren Farben thunlicht zu heben, freies Spiel gönnen kann.

12. 23as für Anforderungen find brittens hinfichtlich ber Ranmlichkeiten zu machen ?

Die Räumlichkeiten werden theils an fich, d. h. als leere Räume, theils in Rudficht auf ihr Meublement, um fo zu fagen, einer näheren Betrachtung unterstellt werden können. Die Betrachtung der Räumlichkeiten an sich könnte aller-

dings eine fehr turge fein, und zwar um deswillen, weil die Erforderniffe, die fur das Gebaude überhaupt gelten, auch auf die einzelnen Räume ihre Anwendung haben, und daher Das, was über den Schutz vor der Gefahr von Feuer und Rässe, sowie über die Helligkeit des ganzen Gebäudes im Allgemeinen gesagt worden ift, auch auf jeden einzelnen Raum nach Maaßzabe seiner Bestimmung sich vertheilen muß. Es bleibt aber noch ein Wort über die Größe der Räumlichkeiten zu sagen. Ein Bibliotheksgebaude, wie heut zu Tage viele Wohnhäuser, zur Gewinnung von Blat in möglichst viele Raumlichkeiten zu theilen, wurde eine sehr verkehrte und zweckwidrige Maagregel sein, unter der die Uebersichtlichkeit der in dem Gebäude aufgeftellten Sammlung wesentlich leiden mußte: was naturlich wes der mit den Interessen des Bibliotheksdienstes sich vereinigen ließe, noch auch dem Ansehen, welches sich eine wissenschaftliche Sammlung bis zu einer gewissen Grenze zu erhalten und zu bewahren wissen muß, nichts weniger als angemessen ware. Dagegen wurde es aber auch andererseits wieder ebenso verkehrt sein, wenn man die Bibliotheksgebäude nur in möglichst wesnige und möglichft große Raumlichkeiten abtheilen wollte. Dies mußte offenbar jur Raumverschwendung führen. Die verschiestene Große der Raumlichkeiten, auf deren bequeme und leichte

Communifation untereinander hauptsächlich mit zu sehen ift, muß durchaus nach deren verschiedener Bestimmung bemessen werden. Die zur Austellung der gewöhnlichen Büchermassen bestimmten Räume mussen größer, wennschon nicht allzu groß, die der Ausnahme von Handschiften und anderen Kostbarkeiten der Bibliothek, von Archivalien und Ratalogen, sowie den Arbeiten der Bibliothekare vorbehaltenen Räume fleiner sein. Die Größe des Lesesaales, den eine jede gut eingerichtete Bibliothek, wo möglich abgetrennt von den eigentlichen Büchers, sowie allen etwaiger Störung ausgesetzen Räumen, besten sollte, muß sich nach der Größe der Stadt, in der sich die Bibliothek besindet, und zugleich nach der Größe des Umsanges, den die Bibliothek zu erhalten bestimmt ist, jedenfalls richten. Wenn übrigens, um dies beiläusig noch zu erwähnen, für alle Räume der Bisbliothek die möglichste Sicherheit wünschenswerth ist, so mußeine solche ganz insbesondere für die Handschriftens und Arschivräume, welche die Bestimmung haben, zum Theile unersetzliche Schäße anvertraut zu erhalten, gesordert werden. Gewölbte Decken dürsten daher für diese Räume vor allen anderen zu empsehlen sein.

Bas das Meublement der Bibliotheferaume betrifft, fo mag in diefem Stude Dem, der bas Angenehme und Schone mit dem Ruglichen und 3wedmäßigen zu verbinden bestrebt ift, weit eher, ale bei ben übrigen Theilen bee Bebaudes, ein freierer Spielraum fur feine Reigungen gegonnt werden, weil die Behaglichkeit für den Bibliothetar und das Bublifum, welche dadurch mehr oder minder erzielt wird, auf den Bang der in der Bibliothet ju betreibenden Arbeiten und Studien nur fordernd einwirken fann. Freilich darf das Rupliche und Zwedmäßige vor dem Angenehmen und Schönen nie zurudtreten. Allenfalls mag man in diefer Sinficht von ben Raumen, beren außere Thuren und Genfter aut verschloffen, lettere auch gegen die einfallenden Connenftrahlen durch Rollvorhange von lichten Stoffen oder beffer noch durch matte Glasscheiben binlanglich gefoutt fein muffen, den zu den Arbeiten und Studien bestimmten, für welche mäßige Erwarmung im Winter und erfrischende Ruble im Commer munichenewerth ift, eine Art Borgug gestatten. In den den Buchern vorbehaltenen und unter fich durch offene

Thuren in Berbindung stehenden Raumen sind Repositorien, Tische, die theils zur Ausbewahrung von Cartons und Büchern von übermäßiger Größe, theils zum Ausschlagen derselben diesnen, und Leitern die Sauptmeubles. Die wichtigsten davon sind offenbar die ersteren, die deshalb auch einer eingehenderen Bestrachtung unterworfen zu werden verdienen. Am zwedmäßigsten sinden die Repositorien ihre Stelle längs der Mauern eines Raumes (Fig. 7 und 8), und nur in den Fällen, wo man mit

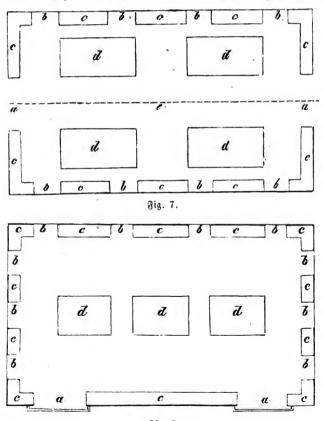

dem Blate ju geizen gezwungen ift, murde die Aufstellung freis ftebender, von den Pfeilern aus nach der Mitte des Raumes bin auslaufender Repositorien, von denen allemal je zwei die Ruden einander zugekehrt baben (Rig. 9), in Unmendung gu



Fig. 9.

bringen fein. Auch konnten in bergleichen Fallen, außer ben Bandrepositorien, nach Maaggabe der Beschaffenheit des Raumes, freiftebende Repositorien, ebenfalls ju zweien mit bem Ruden gegen einander gefehrt, mitten im Raume den Bfeilern gegenüber angebracht werden (Fig. 10). Allerdings murde die Ueberfichtlichkeit der im gangen Raume aufgestellten Bibliothetes forper unter folden Umftanden bedeutend beeintrachtigt, wenn nicht gang gerftort werden, mas fich nur durch die unabweisbare Nothwendigfeit der möglichsten Blagersparnig entschuldigen ließe. Die Bobe der Reponitorien darf nicht übermäßig fein , theile damit die Anwendung von zu hoben Leitern, den ohnebin gefährlichften Meubles einer jeden Bibliothet, Die ichon fo manchem Bibliothefar Leben und Gefundheit gefostet haben, vermieden werden fann, theils weil zu hohe Repositorien der fur einen leichten Bibliothefedienft burchaus erforderlichen Bequemlichfeit hindernd in den Beg treten. Die zwedmäßigfte und bequemfte Sobe ber Repositorien ift, wie Leger bemerft und die



Fig. 10.

Erfahrung bestätigt hat, 10 bis 12 Fuß, mindestens nicht viel darüber. Für alle darüber hinausgehenden Söhen ist die Answendung von erhöhten Gängen und aus leichtem und eleganstem, aber festem Eisenwerke construirten Gallerien mit Brustswehren, die mit Repositorien von nur etwa 8 Fuß besetzt werden können, als passend zu empsehlen. Bon gleichem Maaße mögen, wo noch ein zweiter erhöhter Gang oder Gallerie erfordert wird, auch die dort aufgestellten Repositorien sein. Die Tiese der Repositorien, die man vom Boden aus dis zu einer Söhe von noch nicht ganz 4 Fuß etwas vorspringen lassen kann, um auf dem den vorspringenden Theil bedeckenden Brete Platzum Auflegen von Büchern zu gewinnen, wird unten, wohin die größten Bände, die Folianten, zu stehen kommen, 2 bis 2½ Fuß, weiter oben in dem zurücktretenden Theile 1½ bis 2 Fuß betragen müs-

fen. Der Abstand ber borigontalen Abtheilungen ober Abtheis lungebreter im Lichten oder ihrer Sobe muß von unten, nach Maaggabe der in den Repositorien aufzustellenden verschieden arofen Bande, nach oben ju abnehmen, da es eines Theile bloge Raumverschwendung zu nennen fein murde, wenn man alle Abtheilungen von gleicher Sobe machen wollte, und anderen Theiles diefe Raumverschwendung ohnedies nicht erforderlich ift. fobald man nur ben für Aufstellung von Buchern allein richtigen Grundfag, alle Bucher nach ber Große ber Formate ju fcheiden, und die Bucher von großerem Formate in den unteren Abtheis lungen der Repofitorien, Die von mittlerem Formate in den darüber gelegenen Rachern und die Bucher von fleinerem Formate in den oberen Abtheilungen unterzubringen, bei der Unlage von Repositorien ale Maafstab nimmt : die Sobe der unteren für Die Folianten bestimmten Abtheilungen wird 2, Die der darüber gelegenen Quartantenfacher 14 und der oberen Racher fur Octavund fleinere Bande 1 Fuß, eher etwas mehr als weniger, sein muffen. Fur die Octave, Duodege und Gedezbande besondere Facher von verschiedenen Dimensionen einzurichten, ift mohl faum rathfam und mehr eine Urt nutlofer Spielerei. Rur das allerunterfte Fach ift eine Erhöhung von mindeftens 3 bis 4 Boll vom Rugboden aus erforderlich. Sinnichtlich der Starte der Abtheilungebreter ift das paffendfte Maag 14 Boll für die unteren, welche die ins Gewicht fallenden Bucher, die Folianten und Quartanten, ju tragen baben, und fur die übrigen 1 Boll, vorausgesett daß bei großerer Lange der Breter die Unwendung von Stugen nicht verabfaumt wird. Raum empfehlenswerth ift es, Die Seitenwände der Repositorien mit Bahnen oder Ginschnitten ju verfeben, jum Mus- und Ginschieben von Querleiften, um mit ihrer Silfe Die Abtheilungebreter nach Bedurfnig bald bober bald niedriger ftellen ju konnen. Ift es, gang abgefeben von dem bei den gezahnten Repositorien in Frage fommenden boberen Roftenpuntte, icon um der Buverläffigkeit der Abtheilungebreter willen von wesentlichem Ruben, wenn fie nicht beweglich, fondern an den Seitenwanden folid befestigt find, fo verlangt auch die mit der Ordnung Sand in Sand gebende Barmonie, daß in einem und demfelben Bibliotheferaume die Abtheilungebreter bes einen Repositoriums nicht andere Abftande

von einander haben ale die des anderen Repositoriume, fondern von einander haben als die des anderen Repositoriums, sondern alle in gleicher horizontaler und gerade auf einander stoßender Richtung durch den ganzen Raum fortlausen. Die Frage ferner, ob es, zur Beförderung des Luftzuges zwischen den Büchern und der dadurch mit zu bewirkenden Abhaltung schädlicher Insecten und Würmer, nicht vortheilhaft sei, die Breter nicht massiv fertigen, sondern durchlöchern oder wohl gar nur aus einzelnen, nicht dicht an einander geschobenen Bretern zusammensehen zu lassen — diese Frage darf zwar nirgends ganz unerwogen bleisben, es darf aber von ihrer Entschedung in keinem Falle die Einführung oder Berabfaumung einer von Zeit zu Zeit regel= mäßig wiederkehrenden Reinigung der Bucher und Repositorien, wodurch man allen Beschädigungen der Bücherfeinde aus dem Thierreiche am wirksamsten vorbeugt, abhängig gemacht werden. Ebenso wenig mag man glauben, daß die strenge Einhaltung einer solchen Reinigung, wenn man vielleicht, wie Leger vorichlagt, jur Abhaltung ber eigentlichen Bolgmurmer von den Buchern, die Oberfeiten der Abtheilungsbreter, sowie überhaupt Büchern, die Oberseiten der Abtheilungsverer, sowie uperhaupt alle sonst mit den Büchern gewöhnlich und unmittelbar in Berührung kommenden Holzslächen mit Metallblechen oder Glastaseln oder dunnen Schieserplättchen oder auch mit Platten von Borzellan, Steingut und dergleichen Dingen überkleidet habe, zum Theil überflussig gemacht werde. Bon Ruten wird est unter allen Umständen sein, die Abtheilungsbreter nicht bis dicht an dien Einfanden fein, die Abtsettungsbetete nicht die bicht und die Rüdwand des Repositoriums anstehen, sondern für den Luftzug zwischen den Bretern und der Rüdwand noch Raum zu lasesen: diese Maaßregel empsiehlt sich schon durch ihre Einfachheit. Bas zulet das Material, woraus die Repositorien zu fertigen sind, und die Farbe derselben betrifft, so wird, so weit es sich um das Material handelt, hierüber eine allgemein giltige Borfchrift nicht gegeben werden können, weil die Beantwortung der Frage, ob man zu den Repositorien Copressen=, Tannen= oder Eichen= oder was sonft für ein Holz verwenden solle, nach den verschiedenen lokalen Berhältnissen stets verschieden ausfallen wird. Jedenfalls fordern die Repositorien ein festes und dauer-hastes Holz, welches den Berheerungen der Würmer am wenig-sten ausgesetzt ist. Zum Anstriche der Repositorien, wo ein sol-der überhaupt ersorderlich ist, muß eine lichte Farbe gewählt

werden, die dem Schmutigwerden nicht fo leicht unterworfen ift, und zugleich auch der Belligkeit im Bibliothekeraume keinen Gin-trag thut. Die Bahl der Farbe der Repositorien ift für das gefällige und ichmudhafte Unfeben bes gangen Raumes, welches überdies auch durch Aufstellen von Buften oder Urnen auf den Dedbretern ber Repofitorien und durch Aufhangen von paffenden Bildern und Rarten an den freien Pfeilern wefentlich gefordert werden fann, von nicht unerheblicher Bedeutung. mare etwa Dasjenige, mas über die Repositorien, fofern es als allgemein giltig anzusehen ift, fich fagen ließe. Es wird fich aber hierzu unter Umftanden, nach Maaggabe der an verschiede-nen Orten verschiedenen Sitten und Gebrauche, noch Einiges hinzufügen laffen. So wird z. B., um Eines davon hervorzu-heben, an Orten, wo das Publitum behufs feiner Studien und Arbeiten in die eigentlichen Bücherraume der Bibliothef freien Butritt haben follte, die Anwendung von Thuren mit Drahts gitter vor den Repositorien, bis zu 8 Fuß Höbe, nicht unanges messen sein. Wo ein solcher Zutritt nicht ftattfindet, da ist die Aufstellung von Repositorien mit Thuren, theile weil fie foftfpielig ift und doch keinen wefentlichen Rugen bat, theile weil durch das ewige Auf- und Zuschließen der Thuren die leichte und bequeme Sandhabung der Bucher gestört wird, durchaus zu vermeiden. Ueberhaupt find Schrante mit Gitter - oder beffer noch Glasthuren ausschließlich nur in den für handschriften und Cimelien bestimmten Raumen, Die nach Außen bin geschloffene Thuren der befferen Gicherheit wegen erhalten muffen, empfeh-Borhange vor den Repositorien mogen gegen bas lenewerth. Eindringen des Staubes gar nicht unnut fein, ichaden aber ber Uebersichtlichkeit der dabinter aufgestellten Bucher ju febr, ale daß man ihrer Unwendung in den Bibliothefen das Bort reden darf. Nachft den Repositorien find die Tifche diejenigen Meubles, auf beren Aufstellung bei ber Ginrichtung einer Bibliothet hauptfächlich mit Rudficht genommen werden muß. Diefe Tifche find, wie icon gefagt, fowohl zur Aufbewahrung von großen Folianten und Cartons, als auch zum Auflegen und Aufschlagen der-felben bestimmt. Das colossale Format einzelner Werke, welche sich, trot alles Widerstrebens der Bibliothekare, in keines der Repositorienfacher von der gewöhnlichen Sobe und Tiefe einreis

ben laffen, verlangt nun einmal unbedingt die Aufstellung gan; eigener Repositorien mit etwas erhöhtem Untergestelle, Die am zwedmäßigsten eben in der Gestalt von Tifchen, Damit man ibre Dede gleich ale eine Urt Tafel ju bem angegebenen 3mede benuten fann, bergurichten und entweder mit borizontalen Rachern fur die Cartone und liegenden Bande oder mit vertifalen 216theilungeraumen fur die ftebenden Bucher ju verfeben find. Die letteren Abtbeilungeraume durfen nur verbaltnifmagia ichmal fein, damit die darin aufzustellenden Bucher in möglichft gerader Saltung bleiben und nicht durch ichiefe und wechselnde Stellung Schaden leiden. In den Sandidriften- und Cimelienraumen find ftatt folder Revofitorientische, behufe ber Auslegung von Schauftuden, einfache Tifche, aber mit auf der Blatte angebrach. ten, verglaften oder überdies auch noch vergitterten Schaufaften, fogenannte Schautische, genugend und jogar paffender. Richts meiter ale bloge Beschmackefache und wohl faum von wesents lichem Rugen ift es, Die Stelle Der Schautische durch eine Art Mafchine zu erfeten, Die zwischen zwei drebbaren Scheiben vier Glaefaften in fich faßt, von benen einer nach bem anderen burch Dreben der Scheiben dem Befchauer zur naberen Befichtigung der darin ausgelegten Stude naber gebracht merden fann (Ria. 11).



Fig. 11.

Die Große der Tifche richtet fich nach den Berhaltniffen ber Raume, in benen fie aufgestellt werden : allzu lange Tifche ftoren Die leichte Communifation im Innern Des Raumes von Der einen Seite nach ber anderen entgegengesetten bin (Rig. 8). Gleich fforend für die Communication von der einen Thure gu der anberen gegenüber gelegenen wirft die Aufstellung breiter Tifche mitten in der Ganglinie: es ift ftete rathfam, folden Tifchen feitwarts davon ihren Blat ju geben (Fig. 7). Wo es der Raum gestattet, da fonnen die Tifche auch recht paffend an die Bfeiler au fteben tommen (Rig. 10). Uebrigens ift in Unsehung der Bahl ber Tifche zu bemerten, daß ein Tifch zu viel immer noch eber Ruten ale einer zu wenig Nachtheil bringt (Rig. 9). Bulett nun ein paar Borte über die Leitern, die, fo fehr man auch gegen ihre Unwendung wegen der Gefährlichkeit eifern mag, Doch unentbebrlich find, wenn man nicht die Revofitorien blos fo boch fertigen laffen will, daß ein Menich bis gum oberften Abtheilungebrete vom Boden aus mit Bequemlichfeit reichen tann, mas jedoch mit großer Blagverschwendung verbunden fein mußte. Um Die Gefahr der Leitern fo viel ale möglich zu beseitigen, forge man nur dafur, daß fie bei aller Leichtigfeit, die fie ber bequemen Sandhabung wegent befigen muffen, fest und an dem oberen Theile mit eifernen Safen verfeben find, welche, um das Abgleiten ber Leitern beim Unlegen ju vermeiden, in eine lange bes vor- oder drittletten oberen Abtheilungebretes des Revontoriums binlaufende und am vorderen Rande mit einer Gifenschiene mobl vermahrte Bertiefung eingelegt werden muffen (Rig. 12). Das paffendite Maaf fur die Breite der Leitern ift etwa 18, fur ben



3ig. 12.

Abstand der Trittbreter 10 und für die Breite derselben 5 Boll. Roll-leitern d. h. auf Rollen bewegliche Leitern sind nicht sehr empfehlens-werth: sie nehmen mehr Blat in Anspruch als die gewöhnlichen Leistern und gewähren dem Aussteigen- den in der Regel keinen so festen Standpunkt wie diese; auch braucht man dergleichen Rolleitern gar nicht, wo man genug andere hat. Neben

den Leitern find noch bewegliche Tritte mit etwa drei Stufen febr praftisch.

13. Bas ift in Rudficht auf die Grenzen einer anzulegenden Sammlung und was hinsichtlich ber Wittel dazu zu bemerken?

Bei Begrundung einer Bibliothet ift nichte von größerem Rugen und nichts fur den gedeihlichen Fortgang der Sammlung von wirffamerem Erfola, ale wenn man fich gleich von Saus aus darüber gang flar zu werden jucht, innerhalb welcher Grengen fich die Bibliothet bewegen foll. Es ift die Cache des Biblio-thekars, nach Maaggabe der über den Zwed der Sammlung von dem Grunder gegebenen Undeutungen einen detaillirten Blan feftguftellen, worin, da doch die fur verschiedene 3mede ju begrun-Denden Bibliotheken natürlich auch verschiedene Richtungen verfolgen muffen, und man nicht in gleichviel mas für einer Bibliothet blos eine Cammlung von beschriebenem und bedrucktem Bapiere vermischten Inhaltes feben barf, nicht nur bestimmt ift, auf welche Racher ber Literatur Die Bibliothet fich erftreden muß, fondern auch worauf in Diefen Fachern bas Mugenmert gu richten fei; benn man mag, mas ben letten Bunft anlangt, bas nicht unbeachtet laffen, daß bei der wirklich ine Ungeheuere gebenden literarifchen Produftion nur wenige Bibliothefen im Stande fein werden, felbit blos in einzelnen Fachern eine nabezu abfolute Bollftandigfeit zu erreichen — eine Bollftandigfeit übrigens, die gar nicht einmal nothwendig ift. Welchen Rugen foll es, einige wenige Falle abgerechnet, mohl baben, alles in Ginem Rache Gefdriebene und Gedrudte, Berthvolles und Berthlofes, ju fammeln? Die Berfplitterung ber Mittel und bas Cammeln von Zwecklosem mit Sintenansegung von Zwedmäßigem wird ba, wo man fich den Blan nicht flar vorgezeichnet bat, nie ausbleiben. Eine Erweiterung des Planes wird fpater, falls es bie Umftande empfehlen oder gebieten follten, immer noch leicht moglich fein, wogegen das fpatere Ginlenten von einem plantofen Umherschweifen in einen planmäßigen Bang bei dem Sammeln feine großen Schwierigkeiten hat, und mindeftens die nuplos vergeudeten Mittel nicht wieder erfett werden fonnen. Die Grunder von Bibliothefen, Laien in der Mehrzahl der Falle, versteben biervon in der Regel febr wenig; um fo mehr ift es

die Berpflichtung des fachverftandigen Bibliothetare (vorausge= fett freilich, daß er dabei zu Rathe gezogen wird, mas bei dem Acte der Grundung leider nur gar zu felten zu geschehen pflegt), darauf aufmerksam zu machen. Richt minder ift es die Pflicht des Bibliothekars, wo sein Rath verlangt wird, hinsichtlich der Mittel zur Begründung der Bibliothek, nach allen Seiten hin sein Augenmert zu richten und auf so manche nutliche und ergie-bige Quelle, die von dem Grunder selbst leicht außer Acht gelaf-sen werden durfte, hinzuweisen. Zuerft und vor Allem ift ein dem beabsichtigten Umfange der Bibliothet wo möglich angemeffenes Stammfapital ju ermitteln, von bem nicht allein, jumal ba, wo man nicht zur erften Grundlegung der Sammlung Bucher in natura herbeizuschaffen Gelegenheit hat, die Kosten für die ersten Anschaffungen, sondern von deffen Binsen auch die Ausgaben für regelmäßige jahrliche Bermehrung bestritten werden fonnen. Sodann ift gleich von Unfang an darauf zu denten, ob man nicht der Bibliothet gelegentliche, von Beit zu Beit wiederkehrende Einnahmen zuweisen und fichern tann. Ferner ift forgsame Umichau zu halten, ob nicht irgendwo Buchervorrathe vorhanden find, die fich zur Grundlage der neuen Cammlung herbeiziehen laffen; denn wenn auch die reichen Quellen, aus denen so manche unferer heutigen angesehenen Bibliothefen ihre erfte Nahrung entnommen und ihren ersten Zufluß geschöpft haben, die Kloster= bibliotheken, so ziemlich versiegt find, so giebt es doch noch Ge= legenheit genug gur Berbeigiehung von theils in Rirchen, theils auf den Boden von Rathhäusern und anderwarts nuglos lagern= den Buchervorrathen, Die entweder gleich im Gangen fur Die neu anzulegende Bibliothet oder in einer für die Zwede derselben entsprechenden Auswahl verwendet werden konnen. Gemeiniglich werden fich die Eigenthumer folder Buchervorrathe, da fie felten erheblichen Werth darauf legen, zur Abtretung derfelben leicht dadurch bewegen lassen, daß man ihnen gewisse Rechte in Bezug auf die Benutung der neuen Cammlung zufichert ober fonft einige teine besonderen Roften in Unspruch nehmenden Bortheile in Aussicht ftellt. Geschieht die Abtretung eines Bucher-vorrathes vollständig und ohne irgend einen Borbehalt von Seiten des bisherigen Besigers, fo muß eine Sichtung des Mate-riales und die Abtrennung des Brauchbaren von dem Unbrauchbaren d. h. Demjenigen, was nach dem entworfenen Plane für die Bibliothek als nicht passend bekunden wird, vorgenommen werden, um durch den Berkauf des Unbrauchbaren neue Mittel zur Herbeischaffung von Passendem zu gewinnen. Noch vortheilshafter würde sich auch, wenn gerade eine günstige Gelegenheit dazu geboten ist, das Ungeeignetere im Bege des Tauschverkehrs mit anderen Bibliotheken gegen Zweckmäßigeres verwerthen lassen. Zulest ist noch in Erwägung zu ziehen, was man vielleicht an Büchern auf dem Bege der öffentlichen Bitte und Aufforderung als durchaus freiwillige Geschenke, denen allein schon so manche Bibliothek ihre Entstehung zu verdanken hat, oder, wo so etwas thunlich ist, durch Auserlegen von Berpflichtungen zu literarischen Beisteuern erlangen kann. In der nämlichen Beise, wie für die Bermehrung einer Bibliothek durch Einziehung von sogenannten Pflichteremplaren gesorzt wird, kann auch gleich von vorn herein sür ihre Begründung gewirft werden, was auch schon deshalb sehr rathsam sein dürste, weil gerade diese Beise eine solche ist, die der Bibliothek, ohne ihr dasur Kosten und Berbindlichkeiten auszuerlegen, am leichtesten eine Menge brauchsbarer Bücher zuweisen kann.

Nachdem in der so eben bezeichneten Art die Grundbedingungen zur Errichtung einer Bibliothekt gegeben — die Raumlichkeiten also zur Aufnahme der Bücher bereit, die Mittel zu deren Anschaffung zur Berfügung oder Büchervorräthe in natura in Aussicht gestellt sind, so kommt die Reihe an die Anschaffung

felbft.

## 3weites Kapitel.

bon der Anschaffung der Bibliothek.

14. Belde Bege find bei ber Anfchaffung ber Bucher einzuschlagen ?

Die Bahl des Beges, welcher bei den Anschaffungen der Bucher eingeschlagen werden nuß, richtet sich natürlich ganz nach den Mitteln und Aussichten, welche der neu begründeten Sammslung dazu eröffnet worden sind. Entweder sind die Bücher, wo

Die Mittel bagu gegeben, auf dem Wege bes Unfaufes berbeiguschaffen oder, wo die Mittel fehlen, auf dem Bege der Schen-fung, gleichviel ob einer freiwilligen oder einer erzwungenen d. h. einer Jemandem durch Berpflichtung auferlegten, herbei-Buziehen. Auch können je nach den Berhältniffen beide Wege zugleich eingeschlagen werden. Für diese Fälle gilt nun, vor Allem aber da, wo die Anschaffungen käuflich erworben werden muffen, Das als gemeinsamer Grundsat, daß der für die Biblio-thet einmal entworfene Plan fest ins Ange gefaßt und nichts von Dem, was außerhalb der Grenzen dieses Planes liegt, unnöthiger Beife und vielleicht wohl gar im Biderfpruche mit Seneca's beherzigenswerther Lehre "non refert, quam multos libros habeas, sed quam bonos" blos in der Absicht, damit die Bahl der Unschaffungen dadurch mehr und mehr machse, herbeigezogen werde, mindestens nicht mit hintenansetzung von Solchem, was planmäßig in den Bereich der Bibliothek gehört. Sind gemeiniglich die Fonde ber Bibliothefen ju den Anschaffungen ohnehin nicht eben die glanzenoften, so daß fie selten mehr gemähren, als mas zu dem Anschaffen des Rothdurftigften gerade ausreicht, fo murde der Bibliothetar in Fallen des Un= faufes eine unverantwortliche Bflichtwidrigkeit begehen, wenn er jenem Grundsage nicht die ausgedehnteste Folge geben und geringe Mittel durch Unschaffen von Ueberflussigem und für die Bibliothet Berthlosem noch mehr schmälern wollte; wen ja die Umftande baju gezwungen haben follten, etwas bem Blane nach für die Bibliothet Unbrauchbares mit in den Rauf ju nehmen, deffen Obliegenheit wird es jedenfalls fein, fich des Ueberfluff: gen bei guter Belegenheit wieder ju entledigen und daffelbe, fei es auf dem Bege des Berkaufes oder auf dem des Taufches, angemeffen zu verwerthen. Dies Lettere wird im Allgemeinen auch von Dem ju gelten haben, mas der Bibliothef burch Chenfung an unnühem und werthlosem Ballaste zugekommen sein sollte, wenn schon hinsichtlich solcher Schenkungen mit einiger Borficht aus dem Grunde verfahren werden muß, weil den Gefchentgebern durch Wiederveraußerung des von ihnen Dargebrach= ten leicht zu nahe getreten und in ihnen ein gewiffer Unmuth erregt werden fann, der möglicher Beife dagu führt, daß der Bibliothet überhaupt nichts mehr, alfo auch nichts Brauchbares

und Werthvolles dargebracht wird. Mit nur einiger Dofis poliund Werthvolles dargebracht wird. Mit nur einiger Dosis polistischer Rücksicht und zarter Beachtung der Gefühle der Geschenkgeber wird der umsichtige Bibliothekar keine Schwierigkeit darin sinden, zu entscheiden, wo zu der Wiederveräußerung überstüssiger Geschenke unverzüglich verschritten werden kann, und wo er damit einstweilen noch Anstand zu nehmen hat.

Ift nun hiermit die Maaßregel, welche für die Anschaffungen durch Ankauf oder Geschenke gelten muß, im Allgemeinen gegesben, so bedarf es hierzu noch einiger auf die beiden Erwerbungsarten speziell bezüglichen Bemerkungen.

## 15. Bas gilt fpeziell von ben Anfchaffungen auf bem Bege bes Raufes?

Die Anschaffungen auf dem Wege bes Raufes zerfallen in Raufe größerer Buchercomplere und in Gingelfaufe, Die theile durch Bermittelung von Auctionen, theile auf dem Bege des Buch= und antiquarifchen Sandels bewirft, theile endlich aus pidos und antiquariigen Handels bewirtt, theils endich aus freier Hand mit Privatpersonen abgeschlossen werden. Um zweds mäßigsten scheint es zu sein, wenn für eine neu anzulegende Bibliothef gleich ein ganzer größerer Büchercomplex, dessen Gessammtheit oder mindestens überwiegender und werthvollerer Theil den für die Bibliothef gestellten Anforderungen entspricht, zu erwerben gesucht wird; denn einmal ist die Erwerbung solcher Buchercomplere en bloc gewiß derjenige Beg, auf welchem man am schnellften jum Ziele gelangt, und das andere Mal ift dieser Beg in der Regel auch der billigste, weil man bei Ankaufen Weg in der Regel auch der billigste, weil man bei Ankaufen größerer Buchermassen immer nur mit wenigen Concurrenten, die auf Steigerung der Preise nie ohne Einfluß bleiben, zu kampsen hat, und die durch den Einzelverkauf der Bücher einer ganzen Sammlung nothwendig entstehenden Regiekosten zum großen Theile bei dem Massenkauf in Wegfall kommen. Bei größeren Käufen hat man in der Mehrzahl der Fälle nur einige wenige Antiquare zu Concurrenten, denen die Wage zu halten einer Bibliothek nicht schwer fallen kann, da diese nur darauf ausgeht die Sammlung zu erwerhen um sie zu behalten iene ausgeht, die Sammlung zu erwerben, um sie zu behalten, jene aber das Erworbene wieder zu verkaufen und bei dem Wieders verkaufe zu gewinnen beabsichtigen und daher auch darauf angewiesen sind, die Sammlung so weit als möglich unter ihrem wahren Werthe zu erkaufen. Bietet sich zu dergleichen Aukaufen

größerer Buchercomplege feine paffende Belegenheit, fo ift es schon von Ruben, einzelne kleinere Abtheilungen umfangreicherer Büchersammlungen zu erwerben, weil man auch hierbei immer noch mit geringerer Concurrenz, als bei dem wirklichen Einzelfaufe, zu thun haben wird. Zudem gewährt der Ankauf von dergleichen ausgemählten Abtheilungen den großen Bortheil, daß man bei diefer Gelegenheit verhaltnigmäßig weit geringeren Ballaft von unnugen und überfluffigen Buchern, deren Biederveraußerung von Seiten der Bibliotheken faum ohne einigen Berluft ine Bert ju fegen ift, mit in den Rauf zu nehmen hat, ale bies bei dem Untaufe größerer Buchercomplege ber Gall ift. Mehr noch bat man es freilich bei Gingelfaufen, auf die man in Ermangelung von Gelegenheiten zu Untaufen ganger größerer odes fleinerer Abtheilungen angewiesen bleibt, in der Sand, alles Ueberfluffige außer Spiel ju laffen ; hier tann man ben Forderungen desjenigen Blanes, welcher für eine Bibliothet feft= geftellt ift, in jeder Beziehung die ftrengfte Folge geben. Bei Gingelfaufen gilt ale Regel, daß man von Brivatperfonen und aus Auctionen gewöhnlich billiger tauft, ale von Antiquaren, und von diefen naturlich wieder billiger, ale von den gewöhnlichen Richts besto weniger aber fommen genug Ralle Buchbandlern. vor, wo man beffer thun wird, von Antiquaren, die Einzelnes vielleicht gerade billig eingefauft haben, und des schnelleren Umfages megen das billig Gingefaufte auch verhaltnigmäßig billig wieder versaufen, die anzuschaffenden Bucher zu beziehen, als von Privatpersonen und aus Auctionen, wo bisweilen, mas die ersteren anlangt, Ignorang jur Ueberschätzung des Werthes der Bucher Beranlaffung giebt und, mas die anderen betrifft, die Rivalitat einzelner Concurrenten die Breife über den mahren Werth der Bucher hinaufsteigern hilft. Die Buchhandler gang ju umgehen, ift nicht wohl thunlich, ba fich eine neu anzulegende Bibliothet nicht blos mit den ichon mehr oder weniger in den Sandel und Bandel übergegangenen Berten begnügen darf, sondern auch auf die neuesten Erscheinungen der Literatur, die noch zu neu find, ale daß fie andere ale auf dem Wege des Buchbandels bezogen werden fonnten, Rudficht nehmen muß; darauf zu warten, bis fie mehr und mehr in den Berkehr getom-men und dadurch billiger geworden find, das mag wohl ökonomisch richtig sein, liegt aber nicht immer im Interesse der Bibliotheken, die ja doch unstreitig mit die Bestimmung haben, Das, was sich der Pripatmann aus eigenen Mitteln nicht anzuschassen im Stande ist, so bald als möglich für den öffentlichen Gebrauch bereit zu halten. Zudem werden die größeren und kostbareren Werke, die eigentlichen sogenannten Bibliothekswerke, wohl längere Zeit hindurch selten anders als auf dem Wege des Buchpandels erlangt werden können. Daß übrigens Kauf durch Tausch fast überall lohnender ist, als Kauf durch baares Geld, unterliegt wohl nicht dem geringsten Zweisel.

16. Bas gilt fpeziell von ben Anfchaffungen auf bem Bege ber Schenfung?

Da bei Schenkungen immer mehr die Absicht Deffen, welcher Etwas ichenft, ale Die Des Underen, welchem Etwas gefchenft wird, in Frage kommt, fo kann es natürlich nicht ausbleiben, daß nicht allemal durch die Geschenke auf Seiten der Empfänger Dasjenige erreicht wird, was eigentlich erreicht werden soll; die Bibliothefen können bei allem guten Billen der Geschenkgeber doch viel Nuploses erhalten. Dem entgegenzuarbeiten und dafür zu sorgen, daß statt des Nuplosen der Bibliothet möglichst Brauchbares dargeboten werde, ift die Obliegenheit des Biblio-thekars. Es ift nicht so gar schwer, mindeftens leichter, als es Manchem scheinen mag, dieser Obliegenheit Genuge zu thun; man muß nur hinsichtlich der Schenkungen den richtigen Untersichied zu machen wiffen. Alle Schenkungen laffen sich in solche, wofür von Seiten der Bibliothek eine Gegenleistung an die Geschenkgeber weder geboten, noch von diesen in Unspruch genommen wird, und in solche eintheilen, bei benen dies der Fall ift. Bei den Schenfungen der letteren Rlaffe nun, bei benen dem Empfänger gewiffermaßen eine Art moralisches Unrecht auf die Geschenkgeber zusteht, läßt sich vom Bibliothekar ohne große Schwierigkeit und zwar unmittelbar darauf hinwirken, daß die der Bibliothek dargebotenen Geschenke zwedentsprechende seien und jedenfalls mit den Gegenleiftungen, die überhaupt der Bibliothek keinen die Erreichung ihres Zieles hindernden Zwang auferlegen durfen, in richtigem Berhältnisse stehen. Und hat auch der Bibliothekar bei solchen Geschenken etwas Ueberflüssiges mit übernehmen mussen, so wird ihm wenig im Wege stehen,

fich deffelben wieder zu entaugern und es durch Baffenderes gu erfepen. Bei Geschenken ohne Gegenleuftung, wo es dem Biblio-thekar allerdings nicht zukommt, den Geschenkgebern rudfichtlich ihrer Gefchente, fo gu fagen, Borfdriften gu machen, lagt fic inzwischen auf indirektem Bege durch Borftellungen und Aufkla-rungen über den 3med der Bibliothet fo Manches erreichen : ift nur einmal in dem Geschenkgeber die Ueberzeugung rege gemacht worden, daß der Bibliothet von ihm nicht damit allein, daß er überhaupt giebt, fondern vor Allem damit, mas er giebt, ein . Dienst geleistet werde, fo braucht man nicht gerade ju fürchten, daß fich die Bibliothet mit allzu viel Ueberfluffigem werde über-laden laffen muffen. Das wenige Ueberfluffige, was fich trop aller indireften Bortehrungen doch noch einfinden wird, läßt fic schon bei passender Gelegenheit und ohne daß man dem Geschenk-geber dadurch irgendwie wehe thut, wieder entfernen und angemeffen fur die Bibliothet verwerthen. Manchmal wird freilich. was namentlich bei Uebergabe ganzer Sammlungen öftere zu geschehen pflegt, bei Aushändigung der Geschenke von den Geschenkgebern gleich die Bedingung mit ausgesprochen, daß nichts davon veräußert und entfernt werden durfe: in einem folchen Kalle wird fich der Bibliothefar allerdings dem bestimmt ansgesprochenen Billen fügen und das Unbrauchbare mit binnebmen muffen, in der stillen Hoffnung, daß es vielleicht im Laufe der Jahre einem seiner Nachfolger im Amte gelingen werde, da, wo fich gur Beit nichts weiter hat thun laffen, im Intereffe ber Sammlung doch noch Rath ju schaffen. Bietat gegen ben bestimmt ausgesprochenen Billen eines Bohlthatere ift gewiß etwas febr Schones und Löbliches, aber eben fo gewiß ift es, daß man oft durch weise und verständige Abanderung oder, wenn man lieber will, Interpretation Deffen, was ein seiner eigenen Absichten fich nicht gang flar bewußter Geschenkgeber bestimmt hat, eine Bohlthat fur die Bibliothet noch wohlthuender machen und somit das von dem Geber vor Augen gehabte Biel, der Bibliothef ju nugen, noch vollftandiger, ale es ber Geber ju erreichen verftanden bat, erreichen belfen fann.

Nachdem feither von dem Zwedmäßigen und Werthvollen, ebenso wie von dem Unzwedmäßigen und Werthlosen oder Uebersflussigen bei den Anschaffungen öftere die Rede gewesen ift, mag

wohl eine zum Theil zwar schon angedeutete,' aber noch nicht ganz ausgeführte Beantwortung der Frage, was man darunter zu verstehen habe, hier gewiß am rechten Orte sein.

17. Bas find also zwedmäßige und werthvolle, was unzwedmäßige und werthlofe Anschaffungen?

Die Bwedmagigfeit ober Ungwedmagigfeit, ber Berth ober Unwerth einer Auschaffung läßt fich theils mit Rudficht auf die Stellung des anzuschaffenden Individuums zur ganzen Samm- lung, theils hinsichtlich des einzelnen Individuums an fich in lung, theils hinsichtlich des einzelnen Individuums an sich in Betracht ziehen. In Ansehung der Stellung des Individuums zur ganzen Sammlung wird freilich nichts weiter zu sagen sein, als im Allgemeinen zu wiederholen, daß die Anschaffungen nur in soweit, als sie in die Grenzen des für die Bibliothek vorzezeichneten Planes fallen, zweckmäßig und werthvoll sein können, außerdem aber unzweckmäßig und werthlos sind: ein wenn auch noch so werthvolles theologisches Buch wird daher z. B. für eine Sammlung, die nach dem darüber sestgestellten Plane nur für juristische Bücher bestimmt ist, doch werthlos sein. Hier nach speisellere Andertungen über diesen Wegenstand zu gehen noch speziellere Andeutungen über diesen Gegenstand zu geben, ift aus dem Grunde nicht zulässig, weil, da jede Klasse von Bibliotheken ihre verschiedenen Grenzen hat, auch für jede dieser Rlaffen fpeziellere Andeutungen, Die naturlich im Ginne Des Katehismus nicht liegen können, gegeben werden mußten. Dagegen läßt sich in Ansehung des einzelnen Individuums an sich
schon mehr sagen. Mögen die Grenzen einer Sammlung eng
oder weit gezogen sein, innerhalb dieser Grenzen werden alle
dahin einschlagenden Anschaffungen ihre gemeinsamen Merkmale
haben können, nach denen sich ihre Zwedmäßigkeit oder Unzwedmäßigkeit, ihr Werth oder Unwerth bestimmen läßt. Diefe Merkmale beziehen sich theils auf die inneren Eigenschaften der Anschaffungen, also der Bucher, theils auf deren außere Eigen-schaften und außere Berhältniffe: rudfichtlich der ersteren kommt die wissenschaftliche Wichtigkeit, rudfichtlich der letteren die Merkwürdigkeit und Geltenheit in Betracht. Siernach wurden alle Bücher, die sich zur Anschaffung als zweckmäßig und werths voll empsehlen können, theoretisch in drei Klassen, in wissensschaftlich wichtige, in merkwürdige und in seltene Bücher, zu

schlung aller derjenigen Arten von Buchern, die man in diese Raffen eine der einen ober bei noch eine Befordern fordern in zwei oder alle drei Klassen bie drei Klassen, fo wird, wenn zunächst ein Ueberblid über die drei Klassen überhaupt gegeben ist, noch eine besondere Aufsählung aller derjenigen Arten von Buchern, die man in diese Klassen einreihen kann, folgen mussen.

Buerft, wie gefagt, ein Ueberblid über die drei Rlaffen.

Bas find wisenschaftlich wichtige Bücher? hierunter begreift man sowohl alle Quellenwerke, als auch alle diejenigen Werke, gleichviel ob größere und umfassendere oder kleinere Monographien, welche entweder durch neue darin enthaltene eigene Forschungen oder neue Darstellung und anderwärts noch nicht gegebene Zusammenstellung der Forschungen Anderer zu jeder Zeit in der Wissenschaft eine Art Epoche gemacht und dadurch einen, wenn auch nicht für alle Zeiten andauernden, doch mehr als blos ephemeren Werth erlangt haben. Originale verdienen natürlich vor den llebersegungen und Auszügen überall den Borzug, und letzter nur dann das Anrecht, der Klasse der wissenschaftlich wichtigen Bücher beigezählt zu werden, wenn sie entwesder bedeutsame Eigenthümlichkeiten besthen, die den Originalen abgehen, oder diese selbst nicht zugänglich sind. Darüber, was man für Epoche machende Werke anzusehen habe, hat das kristische Urtheil Sachverständiger zu entscheiden, wogegen oft rein zufällige Umstände, z. B. daß ein Werk so und so viele Auflagen erlebt hat oder in so und so viele Sprachen übersetzt worden ist, an sich nie zu der Annahme, daß ein solches Werk zu den wissenschaftlich wichtigen gehört, berechtigen dürsen.

Bas sind merkwürdige Bücher? Die Grunde, weshalb man ein Buch unter die merkwürdigen zählt, können sehr verschieden sein. Ein Buch kann dadurch merkwürdig werden, daß seine Entstehung einer sehr frühen Zeit angehört; daß es von einem besonders berühmten oder besonders berühtigten Verfasser oder herausgeber geschrieben oder veröffentlicht ist; daß es serner einen auffallend sonderbaren Gegenstand behandelt, oder die Behandlung selbst eine auffallend sonderbare ist; daß es sich durch seine äußere, sei es prächtige und kostbare, sei es vorzüglich geschmackvolle Ausstattung vor anderen auszeichnet; daß es

aus einer berühmten Druckerei, wie der eines Aldus, Stephanus, Elzevir, hervorgegangen, auf ein ungewöhnliches Material geschrieben oder gedruckt ist; daß sein Umfang oder seine Form von denen der gewöhnlichen Bücher wesentlich abweicht, sein Einband durch Sauberkeit oder Pracht und Reichthum besonders hervorstechend ist; endlich dadurch, daß es seltsame Schicksale erlebt hat oder an denkwürdige Ereignisse und Personen erinnert. Es ist nicht so gar schwer, wenn man nur einigermaßen historische und technliche Kenntnisse besitzt, die hinsichtlich der eben angegebenen Bunkte merkwürdigen Bücher aus dem großen

eben angegebenen Bunkte merkwürdigen Bücher aus dem großen Saufen der übrigen Werke herandzusinden. • Was sind seltene Bücher? Diese Frage zu beantworten, ist ungleich schwieriger, als was wissenschaftlich wichtige und was merkwürdige Bücher sind. Es ist eine sast nicht zu bewältigende Aufgabe, die Merkmale eines wirklich seltenen Buches in allen Fällen anzugeben, und aus den fast zahllosen und einander sehr häusig durchaus widersprechenden, theils durch Zeite, theils durch Ortsverhaltnisse, theils und vorzüglich auch durch besondere Liebshaberei bedingten Angaben über die Seltenheit eines Buches biberes bedingten Angaben über die Seltenheit eines Buches überall das Richtige herauszufinden, geradezu eine Unmöglichfeit. Die Objecte eines raritätenfüchtigen halbverrudten Biblioteit. Die Objecte eines raritätensüchtigen halbverrückten Bibliomanen, die nur zu oft mit unglaublich hohen Preisen bezahlt werden, allemal für wirkliche und zumal außerordentliche Seltensheiten anzusehen, das würde mehr als Berrücktheit sein; denn was dem Einen für ein "Opus rarissimum" gilt, und was von dem Andern als ein "Liber albo corvo rarior" ausposaunt wird, das lohnt sich bisweilen nicht der Mühe, daß man es überhaupt nur zu den gewöhnlichsten Seltenheiten zählt. Allein troß aller Unstätigkeit in den Begriffen einer Seltenheit läßt sich dach Einiges seltkellen das mann man as nur immer kadesteile doch Einiges feststellen, das, wenn man es nur immer bedächtig ins Auge faßt, Dem, welchem Bucherkenntniß überhaupt nicht gang fremd ift, mehr oder weniger einen Stuppunkt für seine Urtheile gemähren wird. Bor Allem hat man festzuhalten, daß die Seltenheit eines Werkes entweder eine absolute oder eine relative sein kann. Relative Seltenheiten find stets von sehr untergeordneter Bedeutung, da sie dem Bechsel der Berhältnisse, durch welche sie zu Seltenheiten gestempelt worden sind, allzu sehr unterliegen: verbotene Bücher z. B. bleiben in der Regel

nur fo lange eine Art Geltenheit, ale das Berbot eben bauert, und Berte, Die aus einem entfernteren, dem gewöhnlichen Berfebre meniger juganglichen Lande ftammen, find nur fo lange Geltenheiten, ale jener Bertehr nicht ein frequenterer geworden ift. Der Berth relativer Geltenbeiten bangt immer von Beit, Ort und fonftigen Umftanden ab, Die Das, mas man beute für eine ausnehmende Geltenheit fauft, ichon morgen zu den ordis närften Buchern herunterdruden fonnen. Deshalb mag es wohl etwas Ueberfluffiges fein, fich mit dem Auffuchen von Merfmalen relativ feltener Bucher langer aufzuhalten. Undere verhalt es nich bingegen mit ben abfolut feltenen Buchern, Die fur eine Bibliothet von mefentlicher Bedeutung merden fonnen ; es ift daber auch icon lohnender, fich mit ihnen und ihren Merkmalen eingebender zu beschäftigen. Dergleichen feltene Bucher find theils folde, die dies gleich von Saus aus gewesen, und folche, die Dies erft im Laufe der Jahre geworden. Bu den erfteren geboren, außer Driginalbandichriften und den nur in wenigen Gremplaren davon entnommenen Abidriften, fowie ben den Sandichriften nabezu gleichstebenden Chirotypen und Aehnlichem, alle gedrudten Berte, wovon überhaupt nur wenige Abdrude gemacht worden find, mas fich allerdings nicht durchweg guverlaffig bestimmen läßt, weil in einzelnen Rallen die Ungaben darüber gang feblen, und man diefe in vielen anderen Rallen, um einem Buche das Unfeben einer Geltenheit ju geben, abfichtlich verfalfcht bat. Gerner geboren zu den von Saus aus feltenen Berfen alle Diejenigen, von denen ein großer Theil der vorhandenen Exemplare gleich anfange entweder durch Bufall oder mit 216ficht, um fie gu unterdruden, vernichtet worden find. Unter die Bucher der letteren Art find g. B. die befanntlich mit dem Ramen "Autographa" bezeichneten Schriften von Luther und seinen Zeitgenoffen zu rechnen, von denen ein guter Theil gleich bei seinem Erscheinen dem fanatischen Eiser und der Berfolgung von Anhangern des Römischen Stuhles jum Opfer gefallen ift. Ale eine Art von Geltenheiten, Die gwischen den relativ feltenen und den von Saus aus abfolut feltenen Buchern gemiffermagen in der Mitte ftehen, find, wie es scheint, sowohl die aus Privat-drudereien hervorgegangenen Werke, als auch die nicht zum Bertaufe gedrudten, fondern ju Befchenten bestimmten Bucher

anzusehen, weil sie einerseits Das mit den letteren gemein haben, daß sie von Anfang an dem größeren Berkehre entzogen bleiben, andererseits aber, da die Auflage solcher Bucher nicht allemal nothwendig eine beschränkte ift, veränderte Umftände dazu Anlaß geben können, daß sie später doch noch Eigenthum des Berkehres werden.

In die zweite Rlaffe, die Rlaffe der erft im Laufe der Jahre jur Geltenheit gewordenen Bucher, gebort naturlich vor allen Anderen die Mehrzahl der aus den allererften Zeiten der Buchdruderkunft stammenden Werke, deren ohnehin von Anfang an nicht eben fehr beträchtlicher Saufen, je mehr Jahre darüber hingegangen find, ju einem um fo fleineren Sauflein aufammengeschmolzen ift. Diefem Bauflein find eines Theiles und hauptsächlich die ersten Bersuche der Buchdruckerkunft, die soge-nannten Ausgraphen oder Holzdrucke d. h. Bücher, die mit auf Holz geschnittenen unbeweglichen Lettern gedruckt worden sind, und anderen Theises alle unter dem Namen der Erstlings-und Wiegendrucke oder Inkunabeln und Paläotypen allgemein befannten Drude beizugablen, Deren Entfiehung der Beit vom Anfange der Buchdruckerkunst mit beweglichen Lettern bis zum Jahre 1500 angehort. Mit vollem Rechte durfen solche Aplographen und Inkunabeln als werthvolle Anschaffungen jeder Bibliothek anempsohlen werden, weil sie, abgesehen von ihrer Seltenheit, zum großen Theile auch sonst noch ihren eigenthümslichen Werth besitzen und mit zu den wenigen Büchern zu rechsnen sind, auf welche das Erasmische "sicut in unguentis et vinis, ita in libris pretium addit antiquitas" wirklich Anwens dung findet. Außerdem fallen in die zweitens genannte Rlaffe der Seltenheiten alle Schriften, welche entweder, weil fie an-fangs um ihres Inhaltes willen oder wegen ihres geringen Umfanges zu wenig die besondere Aufmerksamkeit auf fich gezogen hatten, in Bergeffenheit gerathen und zum Theile untergegangen find, oder, weil sie wegen ihres Berthes jederzeit sehr gesucht gewesen, sich dem gewöhnlichen Berkehre entzogen haben. Solche vergessene und jum Theile untergegangene Schriften sind z. B. die alteren meift nur aus einem oder wenigen Blattern bestehenden Flugschriften, die sogenannten fliegenden Blatter (pièces volantes), die dem Berkehre entzogenen Editiones principes

der Griechischen und Römischen Klassifter, sowie die Druderzeugnisse älterer berühmter Offizinen. Auch haben ähnliche Umftände, wie bei den von Haus aus seltenen Büchern, z. B. Unterdrüdung, ebenso bei anderen Büchern mit darauf hingewirft,
daß sie zu Seltenheiten geworden sind. Dergleichen Seltenheiten sind unter anderen die ächten, nichtverstümmelten Ausgaben
einzelner Schriften der Kirchenväter, die man, weil sie an einigen Stellen in dogmatischer Rücksicht Anstoß erregt hatten, durch
andere Ausgaben, in denen die anstößigen Stellen verstümmelt
oder ganz weggelassen worden sind, zu ersehen und soviel als
möglich zu verträngen, selbst ganz zu unterdrücken bemüht gewesen ist. Uebrigens dürfen. außer den ganz in Kupfer gestochenen
Büchern oder Chalkographien, die zu allen Zeiten als eine Art
Seltenheit angesehen worden sind, endlich noch Werke von großem Umsange und kostbarer Ausstattung, die natürlich deshalb
in hohem Preise stehen, ebenfalls den Seltenheiten mit zugezählt werden, weil man solche Werke nicht nur überhaupt nie in
einer großen Auslage herzustellen pslegt, sondern auch selten eine
Bibliothes die Mittel zu ihrer Anschaffung hat.

Jest noch, wie oben erwähnt, eine kurze Aufzählung der verschiedenen Arten von Büchern. Obenan stehen unter den Büchern die geschriebenen, die Handschriften oder Manuscripte, Autographen wie Apographen, mit und ohne artistische Ausstatung (Miniaturen 2c.), sei es auf Bapyrus, oder Bergament, Bapier und anderen Stoffen. Es liegt auf der Hand, daß die älteren meist die wichtigeren sind; namentlich sind die sogenannten Palimpsesten oder Codices rescripti anerkannt von außersordentlichem Werthe, da sie zum Theile die kostbarsten Ueberreste aus dem klassischen Alterthume enthalten. Den Handschriften zunächst stehen die geschriebenen Urkunden und Briessammlungen und alles dem Aehnliche. Ferner die Chirotypen, deutsch Handsdrüft, welche Benennung auf diesenigen gedrucken Bücher, deren Text durch gestrichene Stellen und Jusähe von den Berfassern selbst wesentlich geändert und modiscirt worden ist, angewendet wird. Die Chirotypen sind, da sie gleichzeitig den ursprünglichen und corrigirten Text enthalten, wahrhafte und ost sehr werthvolle Manuscripte. Es versteht sich jedoch von selbst, daß nicht etwa

jedes Buch mit geschriebenen Unmerfungen ober biographischen Notizen, wie es deren eine sehr große Masse giebt, unter die Chirotypen zu zählen ist; sobald die Anmerkungen nichts am Texte ändern, ist das Buch keine Chirotype. Den Chirotypen der eben genannten Art sind die Bücher mit Randglossen berühmter Belehrten, in denen nicht felten die Ergebniffe der grundlichften Studien niedergelegt find, fast gleich zu achten. Ebenso fteben in gewisser Beziehung auch die Rupferwerke mit beigefügten Driginalzeichnungen der Rupfer mit den Chirotypen nabezu auf gleicher Stufe Des Werthes. Sierauf folgen unter den Drudschriften Die fogenannten Unica, Die unter Den vorzuglicheren Geltenheiten ju ben ausgezeichneteren gerechnet zu werden pflegen; und wenn man sich auch in dieser Beziehung gewiß manch= mal einer Ueberschägung schuldig gemacht hat, so darf man doch gern jugeben, daß das Unicum eines Buches, deffen Eriftenz überhaupt in Zweifel gezogen worden ift, einen ganz vorzuglichen Rang einnimmt. Allerdinge unterliegt die Bestimmung, welches Buch wirklich ein Unicum fei, nicht felten großer Schwierigfeit, weil die Bezeichnung eines Buches ale eines Unicums immer eigentlich nichts weiter fagt, ale bag man neben dem Unicum des Buches ein zweites Exemplar zur Zeit nicht kenne, mithin aber die Möglichkeit, daß ein solches zweites und wohl gar ein drittes Exemplar im Laufe ber Jahre noch jum Borscheine kommen könne, nie ausgeschlossen bleibt. Auf die Unica kommen unter den Druckschriften zunächst die Aplographen und Die Infunabeln an Die Reihe, welche lettere nicht nur wegen ihres hohen Alters, sondern auch deshalb besonderen Berth haben, weil sie zum Theil als sorgfältige Abdrücke von Sandschriften anzusehen sind. Dieselbe Gewissenhaftigkeit im Abstrude Des Textes nach Sandidriften gehört auch zu den eigen: thumlichen Borgugen eines großen Theiles der Editiones principes ber altflasificen Schriftsteller. Sieran reiben fich ferner Die Berte von theile größerem Umfange, theile toftbarer Undftattung mit Rupfern und Solgichnitten, bei benen namentlich bemerft ju werden verdient, daß unilluminirte Eremplare, mit alleiniger Ausnahme von den Fällen, wo, wie bei den naturs historischen und den auf das Rostum bezüglichen Werken, die Mumination wesentlichen Ginfluß auf bas beffere Berftandniß

der Abbildungen bat, oder die Malerei das Bert eines ausgezeichneten Runftlere ift, fonft überall vor den illuminirten den Borgug verdienen. Dann folgen alle noch übrigen wiffenschaftlich wichtigen Drudidriften. Endlich die Geltenheiten und Merfmur-Diafeiten, soweit fie nicht icon unter den bereite genannten Buchern mit inbegriffen find : darunter die entweder auf ungewöhnliche Beife bergestellten, oder mit ungewöhnlichen Drudfarben, oder auf ungewöhnlichen Stoffen, oder auf Stoffen von ungewöhnlicher Große gedrudten Bucher. Bu den erfteren geboren die gang in Rupfer gestochenen Bucher, die Chalfographien. zu den zweiten die Golddrude, zu den dritten die Drucke auf Bergament und Seide und zu den letteren die Großpapiere. Die Drude auf Seide find immer felten gemefen ; etmas meniger felten bagegen die Bergamentbrude, ba von ben alteren Drudichriften nicht allein eine verhaltnigmäßig giemlich aroke Menge auf Bergament abgezogen, fondern auch bei einzelnen Diefer Abzug auf Bergament in größerer Ungahl ale ber auf Papier gefertigt worden ift. Curiofitaten, auf welche ber eine und der andere Sammler mohl Berth zu legen pflegt, bleiben für eine Bibliothet ftete von nur untergeordneter Bedeutung. Bas übrigene Die fogenannten Cimelien anlangt, fo bezeichnet man mit Diefem Ramen feine besondere Urt von Buchern, fonbern verfteht barunter Diejenigen ber vorermabnten Arten, Die eine Bibliothef ale ibre Sauptidate oder Rleinode (xeiundia) anfieht. Db einzelne Rupferftiche und gange Rupferftichmerte, Mungen und dergleichen, die eigentlich nicht in den Bereich einer Bibliothet fallen, doch mit zu den Anschaffungen gerechnet werden follen, das bangt lediglich von dem fur die Bibliothet entworfenen Blane ab.

Nachdem hiermit gezeigt worden ift, was für Bücher zu den zwedmäßigen und werthvollen Unschaffungen gehören, so ist damit zugleich auch die Frage, was man als unzwedmäßige und werthlose Unschaffungen anzusehen habe, beantwortet, so daß darüber nichts weiter zu sagen bleibt. Nur das Eine könnte füglich noch erwähnt werden, daß, wenn es eine Pflicht der Bibliotheken ist, bei den Unschaffungen auf diejenigen Berke, welche wegen ihrer Beitläufigkeit, Kostbarkeit und Seltenheit in der Regel die Mittel von Privatleuten übersteigen, vorzügliche

Rudficht zu nehmen, die Bernachlässigung Diefer Bflicht trot ber ju folden Unichaffungen erforderlichen vorhandenen Mittel und die Berwendung derfelben zu anderen an sich zwar zwedmäßigen Anschaffungen doch leicht einer Bibliothet den Borwurf, ihre Mittel in nicht ganz zwedmäßiger Weise verwendet zu haben, zuziehen fann.

## 18. Bas ift noch von bem Ginbanbe ber Anschaffungen gu fagen ?

Sinfichtlich des Ginbandes der Bucher gelten im Allgemeinen drei Sauptregeln: Die erste nämlich, daß fein Buch ohne irgend einen Einband in der Bibliothet geduldet werden darf; Die zweite, daß jedes Buch seinen eigenen Band haben muffe, und nie zwei, drei und mehrere verschiedene Bucher in Ginem Bande vereinigt werden durfen; die dritte, daß der Einband theils im richtigen Berhältniffe jum Berthe und der Dienftleisftungsfähigkeit des Buches stehen, theils und vorzüglich dem

Buche den möglichsten Schutz gewähren muffe.
Die erste dieser Regeln ift als eine solche anzusehen, die keine Ausnahme leidet. Kein Buch, so klein es auch sein möge, darf ohne irgend einen Einband, der ja zum Schutze deffelben vor allen außeren Einfluffen nicht blos wefentlich nothwendig, sondern auch zur besteren Erhaltung und bequemeren Sandshabung des Buches bei dem Gebrauche unbestritten dienlich ift, gelassen werden, und eine Bernachlässigung dieser Regel wird ficher immer mehr oder weniger jur Gefährdung der gangen Existenz des Buches merklich mit beitragen. 3war nehmen die Einbande der Bucher nicht ganz unbedeutende Kosten in Anspruch und schmalern die Mittel einer Bibliothek nicht wenig; aber es murbe eine durchaus falfch verstandene Dekonomie sein, wenn man, um die Rosten für den Einband eines Buches zu sparen, lieber dieses selbst auf das Spiel sehen wollte. Etwas weniger streng kann man es mit der zweiten jener

Regeln nehmen. So wünschenswerth es auch um der möglichst spstematischen Auftellung sammtlicher Bücher der Bibliothet wil-len und hauptsächlich für den beweglicheren Gebrauch der einzelnen Schriften zwedmäßig ift, daß jede derfelben, selbst wenn sie nur aus einigen Blättern bestehen sollte, ihren eigenen Band erhalte, so wird es doch zur Sparung der Mittel erlaubt sein,

von einem strengen Festhalten an der Regel insoweit abzusehen, als man kleinere Schriften gleichen oder sehr nahe verwandten Inhalts immerhin in Einen Band zusammenbringen mag. Dergleichen Sammelbände sind etwas ganz Berschiedenes von den in früherer Zeit leider so sehr üblichen Mischbänden, wahren Sammelsurien, in denen sich oft Schriften der heterogensten Art aus allen Fächern der Literatur ganz widersinnig vereinigt sinden. Solche Mischände sind freilich durchaus zu vermeiden, während Sammelbände der vorerwähnten Art nicht nur volle Entschuldigung haben, sondern sich auch für einzelne Fälle als sehr nühlich empsehlen können.

Strena wie der erften muß auch der dritten Regel Folge gegeben werden. Bogu helfen einerseite fonft überhaupt Ginbande, wenn man nicht ftreng baran festbalten will, bag fie ben Buchern ben ihnen erforderlichen Schut volltommen gemabren muffen? Und heißt es nicht andererfeits theile Die Mittet einer Bibliothet vergeuden, wenn man unnöthiger Beife bei ben Einbanden überall eine nur auf das icone Aussehen berechnete Bracht entfalten, theile mit ben Mitteln gang unpaffend fnaufern, wenn man allen Banden durch die Bant nur die nothdurftigfte Ausstattung zugefteben wollte? Ift gewiß Goliditat und Dauerhaftigfeit Die Sauptanforderung, welche man an einen Einband zu ftellen berechtigt ift - je ficherer zu erwarten ftebt, daß ein Buch oft gebraucht werden wird, um fo folider und dauerhafter muß fein Ginband fein - fo barf doch eine gemiffe Bierlichkeit und bei dem Ginbande einzelner febr werthvoller Buder eine gemiffe Bracht nicht ausgeschloffen bleiben. Es mochte wohl nicht angemeffen fein, febr werthvolle Bucher und Brachtwerke gang einfach einbinden zu laffen. Gine gemiffe auf Die Einbande folder Berte verwendete Bracht wird um fo ficherer gu ihrer befferen Erhaltung Dienen, ale Die Erfahrung gelehrt bat, daß die Aussicht auf gute Erhaltung, Die gerade fein Buch nothiger braucht ale eines der fostbareren und Brachtwerfe, in gemiffem Grade mit der Bracht des Ginbandes machft. Damit foll jedoch, wie fich von felbft verfteht, dem übertriebenen Lurus nicht im Entfernteften das Bort geredet werden. Ueberhaupt behalte man nur Das immer vor Augen, daß eine Bibliothet feine Sammlung von Ginbanden mit gefdriebenem oder gedrude tem Inhalte bildet, sondern eine Sammlung gebundener Bücher ift, bei deren Einbande, gleichviel ob man sich für einen prächetigen oder für einen einsachen zu entscheiden Ursache hat, es hauptsächlich darauf ankommt, daß er so vollkommen als mögelich in seiner Art gemacht ist.

Ru diefen allgemeinen Regeln hinfichtlich des Ginbandes der Bucher kommen noch einige fpezielle bingu, Die fich auf Die technifche Ausführung des Ginbandes beziehen, und den Bibliothefar doch etwas mehr angeben, ale man ba, wo in Diefen Studen dem Buchbinder oft allzu freie Hand gelassen wird, zu glauben icheint. Bornämlich hat man, ehe ein Buch dem Buchbinder zum Einbinden übergeben wird, dasselbe genau zu collationiren, oder von dem Buchbinder in der Bibliothek selbst collationiren zu laffen, und darauf zu sehen, daß nicht nur jeder Theil des Buches an seiner richtigen Stelle ift, sondern auch daß nichts fehlt. Ein unvollständiges Buch darf nicht eber gebunden werden, bevor nicht die etwaigen Defecte herbeigeschafft, oder mindeftens die möglichen Bersuche gemacht worden find, das Fehlende, ohne erheblichen Zeitauswand und ohne daß der Benugung des Budes von Seiten des Publikums durch langes Liegenlassen des desecten Exemplares allzu hindernd in den Beg getreten werde, herbeizubringen. Sodann hat man dem Buchbinder bei Aushändigung des Buches die Art und Beise seines Einbandes vorzuschreiben und die genaue Angabe ju machen, welcher Titel dem Buche außen aufgedruckt werden folle. Diese Band= oder Buchbindertitel, die, wo es der Plat nur irgend zuläßt, auf den Rücken des Bandes und nur bei solchen größeren Werken, die nicht in vertikaler Stellung, fondern in horizontaler Lage in den Repositorien aufbewahrt werden, auf den vorderen Deckel ju ftehen tommen, bilden ein febr wefentliches Silfsmittel, ein Buch fonell und ficher in den Repositorien aufzufinden : ihre Ibfaffung verlangt daher aber auch ein gewisses fritisches Geichid, welches die zwedmäßigste Kürze (denn lange Titel sind, auch wenn der Plat dazu da sein sollte, durchaus zu vermeiden, weil sie zur schnellen Orientirung über den Inhalt des Buches weniger taugen, als die fürzeren) mit hinlänglicher Vollständig= feit und der möglichsten Deutlichkeit zu verbinden weiß. Die Angabe des Dructortes und Dructjahres außen auf dem Gin-

bande fann in einzelnen Fallen, g. B. wo von einzelnen Budern febr viele an verschiedenen Orten und in verschiedenen Sabren ericbienene Ausgaben eriftiren - man bente nur an Die Bibel, einige alte Klassifer — fehr empfehlenswerth fein. Bas die Art und Beise des Ginbandes betrifft, so ift der billigfte, der aber auch in der Regel in jeder Bibliothef der geringfte und einfachste fein follte, der Bapyband, am zwedmäßigften mit einem glatten, mehr dunflen, ale bellen marmorirten Bapieruberguge, der für Bucher von geringem Umfange, untergeordneterem Berthe und folde, die felten gebraucht werden, iedenfalls ausreichend fein durfte. Leichtere Bande, Die fogenannten Salbpappbande oder fteifen Brofchuren, find allenfalls für febr ichwache Bucher und diesenigen defecten Exemplare, die man bis zu ihrer Ber-vollständigung dem Gebrauche des Publikums nicht ganz vorenthalten und desbalb einstweilen unter Dedel bringen laffen will, julaffig. Auf den Pappband folgen, nach Maggabe des mehr und mehr fteigenden Bedurfniffes nach einem befferen, theile dauerhafteren, theile eleganteren Bande, Die Ordinarund Englisch-Leinwandbande, die Franzbande d. h. die Schafe leder . Ralbleder- und Saffianbande, ferner die Bergamentund die Juchtenbande, entweder nur mit leinenen, ledernen und pergamentenen Ruden und Gden ober mit gangem Ueberguge aus diesen Stoffen. Statt ber leinenen und ledernen Eden fonnen die pergamentenen überall und felbft fur einen Theil der gewöhnlichen Bappbande ale febr praftifch empfohlen werden. Die theuersten, fur die fostbareren Berte aber auch geeignetften Bande find die von Juchtenleder, welches, neben Schonheit und großer Dauerhaftigfeit, Die befonders ausgezeichnete Gigenschaft hat, daß es nicht nur das Buch, welchem es jum Ginbande Dient, por jeder Beschädigung der Bucherwurmer ficher ftellt, fondern auch, fo lange es feinen eigenthumlichen Geruch behalt, in diefer Sinficht ein jahrelanges Brafervativ für die gange Umgebung bildet. Die in frubefter Beit febr ublichen Bande mit Solzdedeln dagegen find den Angriffen der Burmer um fo mehr ausgesett und muffen daber um jeden Breis vermieden werden. Sammt-, Seiden- und andere bergleichen Bande von edelen Stoffen find und bleiben überall bloge Lugusartifel. Cbenfo Dienen Schliegen ober Claufuren, fowie Metallbefchlage meift



Fig. 13.

nur zum Schmude und Staate und durften blos in den Fällen, wo es gilt, größeren und fostbareren Werken eine forgfältigere Bermahrung zu geben, und namentlich bei Büchern von sehr bedeutendem Formate und schwer zu handhabenben Bänden zu verhindern, daß ihr vielleicht gleich kostbarer Einband durch hin und herschieben auf den Tischen nicht Schaden leide, von wesentlichem Rugen sein. (Fig. 13.) Für den Schnitt der Bücher eignet sich meist der marmorirte am besten.

Goldene, gemalte und andere berartige Schnitte find eben auch nur Lurudgegenstände. Feste Ruden taugen bei Lederbanden von größerer Starte und Schwere, welche lettere die Bucher in vertifaler Stellung leicht aus ihrem Sefte bringt, beffer ale lofe Ruden. Ift somit über die Art und Beise des Einbandes Beftimmung getroffen, so bleiben noch einige Anweisungen übrig, deren genaue Beachtung dem Buchbinder hinfichtlich feines Berfahrens bei der Fertigung des Einbandes zur Pflicht gemacht werden muß. Die einzelnen Bogen der Bucher muffen, wo es irgend Noth thut, planirt werden, gut gebrochen, gefalt und gehoftet fein, durfen nicht ju fehr, aber auch nicht ju wenig geschlagen werden — ju wenig geschlagene Bucher flaffen ju leicht und gestatten dem Staube und dem Ungeziefer bequemeren Bugang, mabrend bas ju farte Schlagen bagegen mancherlei Beschädigungen im Inneren des Buches jur Folge haben kann -Die Bucher muffen ferner fo fparfam ale möglich beschnitten werben, denn abgefeben davon, daß die weißen Ränder neben der Schrift, je breiter fie find, ju einer um fo größeren Bierde bes Buches dienen, fo muß auch fur den Fall, daß fich nach langerem und öfterem Gebrauche eines Buches ein neuer Ginband beffelben nothig machen follte, fur einen folden zweiten ober gar dritten Einband dem Buchbinder noch hinlanglicher Spielsraum zum Beschneiden gelaffen bleiben. Die Bucher gar nicht zu beschneiden, ift nicht empsehlenswerth, da unbeschnittene

Bucher theils am Ansehen verlieren, theils weniger bequem zu handhaben sind als beschnittene, theils endlich unbeschnittene Blätter dem Einreißen leichter ausgesetzt sind. Nur wo das Buch ein sehr sestes Papier hat und die weißen Ränder ohnehin schon sehr schmal und knapp sind, da mag das Unterlassen des Beschneidens statthaft, selbst praktisch sein. Endlich muß noch darauf gesehen werden, daß die Bücherdeckel genau anschließen, und der Buchbinder bei seiner ganzen Arbeit die Anwendung des Buchbinderkleisters, der beliebten Lockspeise für die den Büchern schälichen Bürmer, und überhaupt Alles möglichst vermeide, was dazu beitragen kann, diesen Bücherseinden im Buche Anziehung und Nahrung zu geben. Bei der Ablieserung des Bandes von Seiten des Buchbinders ist es eine kaum füglich zu umgehende Pflicht des Bibliothekars, den Band einer genauen Besichtigung und das Buch selbst einer nochmaligen Collation

au unterwerfen.

Schließlich mogen noch ein paar Worte über ben Ginband von Rarten und Rartenwerten, Die fich von allen übrigen Berfen der Bibliothet in einzelnen Studen mefentlich unterscheiden, am Orte fein. Die Aufbewahrung der Rarten in Rartone fann nur da, wo die Rarten aus einzelnen von einander unabhangis gen Blattern, namentlich aus fleineren, besteben, und bei Rarten überhaupt, Die nicht oft in Gebrauch fommen, aus ofonomiiden Rudfichten empfohlen werden; denn nichts nimmt die Mittel einer Bibliothet mehr in Unspruch ale ein zwedmäßiger Einband von Rartenwerfen. Eros Diefer großen Roften aber wird es doch nicht ju umgeben fein, daß, wenn der öftere Bebrauch der einen und der anderen Rarte, jumal einer größeren, eine Aufbewahrung der lofen Blatter nicht rathfam macht, und Die Ratur bes Rartenwerfes einen wirflichen, feften Ginband der Blatter hinter einander nicht guläßt - und dies ift namentlich dann der Fall, wenn mehrere Blatter zu einer einzigen Rarte geboren, und man nur erft burch bas Uneinanderlegen ber eingelnen Blatter für die Ueberficht einen Busammenhang gewinnen fann - Die Blatter gerichnitten, auf Leinmand gezogen und jufammengefaltet, in Futteralen oder Rapfeln von Buchform aufbewahrt werden muffen. Gin foldes Berfahren des Berfdneis dens und Aufziehens der Blatter durfte auch bei denjenigen groBeren Rarten, die zu irgend einem Schriftwerke gehören, und die man demfelben wegen ihrer Größe nicht andere ale jusammenge-



Fig. 14.

brochen beiheften lassen kann, ein sehr zweckmäßiges sein, da eine nicht so zerschnittene und aufgezogene Karte dadurch, daß sie öfters aus ein ander geschlagen wird, nothwenbig Schaden leiben und allmälig ganz ruinirt werden muß. (Fig. 14.)

19. Bas ift folieglich zu thun, um die Anschaffungen als Gigenthum ber Bibliothet zu bezeichnen?

Um ein angeschafftes Wert ale Gigenthum der Bibliothet fenntlich zu machen, mas theile den 3med hat, die Entwendung oder Bermechelung beffelben ju verbindern, theile auch, wenn es tropdem entwendet worden ift, Undere vor feinem Unfaufe zu marnen und die Bibliothef möglicher Weise wieder in feinen Befit zu bringen, ift ein doppeltes Berfahren üblich : man druckt oder flebt entweder ein fogenanntes Bibliothefezeichen, welches in einem Bappen ober fonft einem Bilde, mit und ohne Schrift, oder bloger Schrift bestehen tann, auf die außere oder innere Band des Einbanddedels, oder man drudt ein foldes Beichen mittels eines geschnittenen Stempels dem Buche felbst auf. Das erfte Berfahren ift aus dem Grunde nicht empfehlenswerth, weil mit der blogen Entfernung des Ginbandes eines Buches, Die fich ja doch febr leicht, und ohne dem Buche felbft irgend einen Schaden jugufugen, bemirten läßt, auch alle und jede Spur des Bibliothetegeichens entfernt, und somit der 3med, zu dem man erft das Zeichen aufgedrudt oder aufgeklebt hat, vereitelt werden fann. Undere verhalt fich dies aber, wenn das Bibliothefegeiden mittele eines Stempele mit einer nicht leicht vertilabaren

Karbe, wo möglich mit Druderschwärze, auf bas Buch felbft aufgedruckt worden ift; in diefem Ralle ift Die Entfernung Des Beichene nicht ohne irgend eine Beschädigung bes Buches, modurch daffelbe leicht entwerthet werden fonnte, ausführbar. Es fragt fich nur, wohin der Stempel im Buche zu fteben tommen foll. Um beften gefchieht dies auf die vordere Geite des Titelblattes, mo bas Beichen am erften in die Augen fällt und Jeden, der das Titelblatt nicht ausreißen und damit von dem Buche einen der wesentlichsten Theile wegnehmen will, marnen muß, fich in den Befit fremden Gigenthums ju fegen. Budem geschieht badurch dem Buche binfichtlich feines Berthes nicht Der geringfte Abbruch; benn Bibliothefen, welche Die Bucher anschaffen, um fie zu behalten und aufzubewahren, nicht aber um fie wieder zu verkaufen, durfen durchaus nicht fürchten, den Berth eines Buches durch das Aufdruden eines Stempels ju verringern, da eine folde Berringerung des Berthes, wenn fie überhaupt eintritt, factifc nur bann eintreten fann, wenn bas Buch wieder verfauft wird. Deshalb ift es auch nicht nothig, den Stempel auf der hinteren Seite des Titelblattes, um die vordere ju ichonen, anzubringen, weil diefe Schonung, abgefeben davon, daß das Bibliothetezeichen auf der Rudfeite des Titelblattes einen weniger in die Augen fallenden und deshalb unpaffenden Blag erhalt, fo lange feinen Ginn bat- ale bas Aufdruden des Stempele auf der Borderfeite des Titelblattes feine Berthveranderung jur Folge haben fann. Uebrigens ift zu bemerken, daß alle Titelblätter, gleichviel ob fie einem gan-zen Berke oder nur den einzelnen Theilen eines folchen angehören, sowie jedes einzelne lofe Blatt einer Rarte mit dem Stempel verfeben werden muß.

## Drittes Kapitel.

## bon der berzeichnung und Aufstellung der Bibliothek.

20. Bas für Arbeiten verlangt bie Bergeichnung und Aufftellung einer Bibliothet?

Die Arbeiten der Bergeichnung und Aufstellung einer Bibliothet geboren unftreitig nicht nur ju ben wichtigften fammtlicher Bibliothefearbeiten, Da von ihrer auten Durchführung Alles abhangt, mas auf eine bequeme und leichte Benutung der Sammlung von Seiten des Bublifume hauptfachlich mit Ginfluß haben fann, fondern fie geboren auch zu ben fcmierigften der gangen Ginrichtung. Deshalb darf es aber auch nicht Bunder nehmen, wenn man gerade in diefen Studen fo vielen und fo großen Meinungeverschiedenheiten theoretischer Bibliothetenlehrer fowohl ale praftifder Bibliothefare, wie fonft nirgende im gangen weiten Bereiche der Ginrichtunges, ja der gesammten Bibliothefenlehre, begegnet. Darüber, mas zu den Arbeiten ber Berzeichnung und Aufstellung zu rechnen fei, tann zwar tein 3weifel fein: man rechnet hierzu erftene, um die Reihenfolge, in der die Arbeiten nach einander vorgenommen werden, beigubehalten, die individuelle Defignation der Bucher, zweitens das Ordnen der Titelkopien, drittens die Aufstellung der Bucher, viertens das Rumeriren derfelben und fünftens endlich die Unfertigung der Rataloge. Bohl find aber darüber, wie diefe Arbei= ten auszuführen find - fo einfach auch die gange Cache, jumal bem Laien, auf ben erften Unblid bin vorfommen mag - Doch mancherlei Zweifel möglich und julaffig, und werden auch in Betreff einzelner Buntte fo lange julaffig bleiben muffen, ale nicht Die Biffenschaften, mit deren nimmer raftendem Entwidelungegange die Anordnung und Ratalogifirung einer Bibliothet in einem besonders engen Zusammenhange steht und gewissermaßen gleichen Schritt halten soll, zu einer Art von Rube gekommen fein werden. Raturlich tann ein Ratechismus der Bibliothetenlehre nicht der Ort fein, wo alle die Meinungeverschiedenheiten, die in Bezug auf Berzeichnung und Aufstellung einer Bibliothef feither aufgetaucht find, aufgeführt und unterfucht und entweder bestätigt, oder widerlegt werden können, sondern es wird hier vorzüglich nur darauf ankommen, im Allgemeinen auf die theils durch die Theorie, theils durch die Ersahrung dargebotenen Grundsäße ausmerksam zu machen, von denen bei den Arbeiten, wenn sie ihr Ziel erreichen sollen, ausgegangen werden muß, indem die speziellere Durchführung derselben, die bei dem jestigen noch sehr beweglichen Stande der Wissenschaften immer eine verschiedene sein wird, der Einsicht der einzelnen praktischen Arsbeiter füglich überlassen bleiben kann.

## 21. Belder Grundfat gilt binfictlich ber individuellen Defignation ber Buder?

Die individuelle Defignation der Bucher, die in der Ropisung der Buchertitel besteht, muß sich nicht nur auf jedes einzelne Individuum der Bibliothet, gleichviel ob von größerem oder fleinerem Umfange, erstreden, sondern auch genau und

vollständig fein.

Die Anfertigung von Titelkopien aller selbstständigen Individuen der Bibliothek ohne Ausnahme ift anerkannt eine so unumgänglich nothwendige Arbeit, daß sich der Bibliothekar sogar da, wo bei Gelegenheit von Anschaffung größerer Büchercompleze einzelne schon fertige Kataloge mit zur Bibliothek gekommen sein sollten, ihrer gewissenhaften Durchsührung doch nicht entziehen darf, um so weniger, als sämmtliche auf die Ordnung der Büscher in den Repositorien, sowie im Kataloge bezüglichen Arbeiten einzig und allein auf die Titelkopien basirt sind. Eine solche Titelauszeichnung muß für jede einzelne Schrift auf einem eigenen Oktavs oder Quartblatte geschehen, wobei es ganz gleichziltig ist, in welcher Reihensolge die Bücher behufs ihrer Titelabschrift zur Hand genommen werden; denn es genügt, das beliebig zur Hand genommene Buch mit einer provisorischen Nummer, von Eins angesangen und so fort, zu bezeichnen und die derselben entsprechende Zisser auf der Titelkopie beizusügen, um dann mit ihrer Hilse später, wenn die Titelkopien definitiv geordnet und bezissert sind, auch den Büchern selbst die entsprechende definitive Ordnung und Zisserbzeichnung zu geben.

Bei der Wichtigkeit der Titelkopien ist es einleuchtend, daß

Bei ber Bichtigfeit ber Titelfopien ift es einleuchtend, daß man bei ihrer Anfertigung mit besonders großer Sorgfalt ju

Berte geben muß. Die Ropien muffen, wie fcon gefagt, genau und vollständig fein. Bas heißt dies? Bas ift eine genaue Titelkopie? Das ist eine folche, welche den Titel des Buches in seiner Originalsprache, seiner Orthographie mit allen etwaigen Fehlern und Eigenheiten, fowie in Uebereinstimmung mit feinem Schriftcharafter diplomatifch getreu wiedergiebt. Mur bei Buchern in außergewöhnlich fremder Sprache oder Schrift wird ce erlaubt fein, bergleichen diplomatifch getreue Titelkopien mit einer sprachlichen und, um so zu sagen, schriftlichen Uebertragung zu vertauschen. In Ansehung der Bollftandigkeit der Titelkopien fann der Begriff Deffen, was man vollftandig ju nennen bat, doppelt aufgefaßt werden : entweder verfteht man nämlich Das darunter, daß der gange Titel, ohne irgend welche Weglaffuna und mit alleiniger Ausnahme der etwaigen, mit dem Inhalte des Buches felbst in keinem Zusammenhange stehenden Titula-turen der Berfasser 2c., Motto's und dergleichen, vollftandig abgeschrieben (Taf. 1), oder daß, wie Molbech sagt, von dem gedruckten Titel des Buches Alles in die Titelkopic aufgenommen wird, was wefentlich und nothwendig ift, um bas Buch in fich felbft d. h. ale ein individuelles, durch einen Titel bezeichnetes Schriftwert zu kennen, um es von jedem anderen Buche, und zwar nicht nur von jeder verschiedenen Schrift, sondern auch von anderen Ausgaben beffelben Berfes ju unterscheiden, und um mit Silfe des gefdriebenen Titele feben ju fonnen, welcher Blat Diefer Schrift in den Ratalogen gutomme (Saf. 1). Bon Diefen beiden Arten der vollständigen Titelfopien ift die erfte, wennicon die umständlichere, doch jedenfalls die vorzüglichere, weil fie nicht nur der Willfur des Abschreibers, die sich nur zu oft febr mit Unrecht ale Cachtenntniß zu bruften beliebt, gar feinen Spielraum läßt, sondern auch für bibliographische Zwede, zu deren Dienst eigentlich jede Bibliothek fich verbunden fühlen follte, die geeignetste ift, zumal der Grundsat, daß das Ueber-flussige ungleich weniger nachtheilig sei, als die zu große Rurze, nirgends passendere Anwendung findet, als auf diese Titelkopien. Ja es darf bei solchen vollständigen Titelkopien, bei welchen der ganze Titel abgeschrieben wird, noch nicht einmal sein Bewen-den haben, sondern der Abschreiber muß theils mit Hilfe des Buches felbit, von dem er gerade die Titelfopie ju fertigen bat,

P. b. B. Signaturen d. Faches: Literargeschichte, Hauptabtheilung: Besonderer Theil, sowie d. Unterabtheilung: Bibliologie. Ausführliche Titelkopie

l'imprimerie jusqu'à nos jours ; avec l'histoire des différentes éditions qui en ont été faites ; des renseignements Nanuel du Libraire et de l'Amateur de Livres, contenant: 1º un nouveau Dictionnaire bibliographique, Dans recherches, déjà publiées par lui en 1834, et un grand nombre d'autres recherches qu'il a faites depuis. Tom-Charles Brunet. Qualrième Edition originale, entièrement revue par l'Auteur, qui y a refondu les nouvelles mais d'un prix ordinaire, qui n'ont pas dû être placés au rang des livres ou rares ou précieux. Par Jacquesméthodiquement tous les Ouvrages portés dans le Dictionnaire, et un grand nombre d'autres Ouvrages utiles, rencontrent fréquemment dans le commerce; 2º une Table en forme de Catalogue raisonné, Où sont classés terre et ailleurs, depuis plus de soixante ans, ainsi que l'appréciation approximative des livres anciens qui se des prix auxquels une partie de ces objets ont été portés dans les ventes publiques faites en France, en Anglenécessaires pour reconnaître les contrefaçons, et collationner les anciens livres. Ou y a joint une concordance qui ont paru tant dans les langues ancieunes que dans les principales langues modernes, depuis l'origine de lequel sont décrits les Livres rares, précieux, singuliers, et aussi les ouvrages les plus estimés en tout genre, 1-V. Paris, Silvestre. 1842-44. gr. 8. 5 Sibbbe. (70 Fr. neu.)

Tom. 1: 4 Bl. XXV, 824 G.; II: 2 Bl. XXXII, 786 G.; III: 2 Bl. 896 G.; IV: 2 Bl. 835 G.; V: 2 Bl. 846 G. Dit vielen eingebrudten Buchbruderzeichen in Solfichnitt.

ovisorische Nummer: 120.

Abgekürzte Titelkopie.

nombre d'autres recherches qu'il a faites depuis. Tom. I -V. Paris, Silvestre. 1842-44. gr. 8. 5 61bbbe. ment revue par l'Auteur, qui y a refondu les nouvelles recherches, déjà publiées par lui en 1834, et un grand une Table en forme de Catalogue raisonné. Par Jacques-Charles Brunet. Quatrième Edition originale, entière-Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres, contenant: 1º un nouveau Dictionnaire bibliographique; 2º

Mit vielen eingebrudten Buchbruderzeichen in Solficnitt

Provisorische Nummer: 120.

Ausführliche Titelkopic.

P. Terentii Afri Comoediae cum Aelii Donati grammatici interpretatione. Venetiis, Andr. de Asula et Bartholom. de Alexandria, 1483, fol.

Eaf. 2.

Provisorische Nummer: 283.

V. Hain 15394. - F. 1 a (c. sign. aii) "TERENTII VITA || () VBLIVS TERENTIVS AFER CARTHAGINE NATVS: SERVIVIT RO || mae" etc. Vitam seq. notitia de comoedia etc.; f. 3 b "AELII DONATI GRAM-MATICI CLARISSIMI. SEX. P. TERENTII AFRI || COMOEDIAS EXAMINATA INTERPRAETATIO. || " Deinde post 3 lin. comment. "ANDRIAE PROLOGVS. || POETA Quum primum animum || Ad scribendum" etc.; f. 125a "Publii Terentii aphri poetæ comici liber fæli || citer explicit: ac ein/dem poetæ uita Venetiis || impressa impendio diligentiag3 Andreæ de || Ayula: Bartholomeig3 de alexandria socioru || Anno salutis dominicæ. M. CCCC. LXXX || III. pridie nonas decembris." Eod. f. a registr. et insign. typogr. f. r. ch. maj. et min. c. f. text. a comment. circumd. 45 l. text. 62 l. comment. 125 ff. -- 206d. (11/2 Aftr. antiquar.) Provisorische Nummer: 284.

P. Terentii Afri Comoediae cum Aelii Donati grammatici interpretatione. Venetiis, Dionysius & Peregrinus Bononienses. 1485 fol.

Co wie bei Hain 15396. - 206b. (1 Abfr. Muct.)

Abgekürzte Titelkopie.

Kürzere Titelkopie und Beschreibung

fragmenta. Griechisch thicae; Dionysi, Calliphontis F., periegeseos fragmentum; Dicaearchi fragmenta duo; Scymni Chii periegeseos Geographi minores: Marciani Heracleotae periplus et epitome Menippi; Scylacis periplus; Isidori mansiones PAr-

κλειον πορθμόν κ. τ. λ. Die lesten : Θρακία Ι'ετική τε συνορίζουσα γή Καρχηδόνιοι ταυτην δε μένης θαλάσσης, ήν ο περιέχων την γην ωχεανός έσπέρας επιτελεί κατά τον καλούμενον Ήρα-Der Anfang, ein Stud in ber Mitte und bas Ende fehlen. Die etwas unleferlichen erften Worte lauten fo : xee-Μεγαρείς τ' ψχισαν, ότ' επί Σχύθας Δαρείος εστρατεύετο. Λίμος.

Paris. Suppl. Nr. 443.) ben. Benugt und besprochen findet fich biefelbe bei Emmanuel Miller, Fr. Ilaase, Letronne und Carl Müller. (Cod Hervuorti Nr. 566; auch Joseph Scaliger hat sich bie Handidrift entweder ganz oder zum größeren Theile abgeschrie-Bibliothet in Paris. Abschriften bavon enthalt ber Codex Valieano-Palatinus Nr. 142 und ber Codex Monacensis teanus), später Peter Pithou's (Pithoens) und feiner Nachkommen, sowie der Familie Lepeletier, zulegt der Kaiserlichen fortlaufenben Zeilen und mit Miniaturen ju Anfang ber einzelnen Abichnitte. Fruber im Befige Claude Dupuy's (Pu-Berg. Sanbidrift von 72 Bil. in fl. 4., entweber aus bem Ente bes XII. ober bem Anfange bes XIII. Jahrhbis, in

Provisorische Nummer: 300.

Eine andere Titelkopie und Beschreibung nuch Ebert's Muster.

Aristotelis Organou, graece Insunt: Κατηγορίαι (quarum initium abest, incipiunt chim a cap. VI), περί έρμηνείας, αναλυτικά πρότερα, άναλυτικά υξερα, τοπικά, σοφιτικοί έλεγχοι, quorum finis deest. Addita sunt scholia graeca pernomen in ultima pagina adscripsit. Usus illo est Buhle in sua edit. (Gud. gr. 24.) multa cum marginalia tum interlinearia. — Membr. in fol. min. sec. XIII. Fuit quondam Man. Chrysolorae, qui

Definitive Nummer: 57.

theils mit Bubilfenahme anderer Quellen alles Das, mas auf dem gedruckten Titel 3. B. über Berfaffer, Inhalt, Ausstattung nicht ausreichend angegeben ift, wo möglich noch zu ergangen, und den Titel in der Ropie alfo noch vollständiger ale im gedruckten Buche felbst zu machen suchen. Borin nun diese Er-ganzungen zu bestehen haben, das wird aus einer furzen Aufgablung Deffen, worüber die Titelkopie vorzüglich Auskunft gu geben bat, am leichteften zu erfeben fein. Querft erwartet man von der Titelkopie, daß fie den richtigen Bor- und Bu- oder Beichlechtonamen bes Berfaffere, Berausgebere ober Ueberfegere anaebe. weshalb bei anonymen und pfeudonymen Schriften die geeigneten Erörterungen, soweit fich dies ohne gerade tiefer eingebende und geitraubende Forschungen thun lagt, in Betreff des wahren Ramens angestellt werden muffen. Much fann es nich bei Bu- oder Geschlechtenamen, die nicht blos haufig, fondern auch mit einerlei oder abnlichen Bornamen vortommen, nothig machen, daß die Titel des Berfaffere, Berausgebere oder Ueberfetere gur Bermeidung aller und jeder Bermechelung mit beigezogen werden. — Zweitens muß die Titelkopie den Inhalt des Buches angeben, soweit dies überhaupt ein Titel zu thun im Stande ift. — Drittens die von einem Anderen als dem Berfaffer 2c. des Buches herrührenden Beilagen und Bufate, gedrudte fowohl ale handidriftliche, bei welchen letteren über-Dies, wenn fie von nur irgend erheblicher Bichtigkeit zu fein fceinen, eine fpatere und forgfaltigere Durchforfchung Des Inhaltes vorbehalten bleiben muß. - Biertene Die Bahl ber bem Buche beigegebenen Rarten, Tabellen, Rupfertafeln und derglei= den. Die Angabe der Babl der in den Tert felbft eingedrudten Rupfer und Solgichnitte ift nur da, wo diefelben einen befonde= ren Runftwerth befigen, erforderlich, fonft aber überfluffig; es genügt dann, blos anzugeben, daß bergleichen in den Tert eingedrudt find. - Runftene muß ermabnt fein, ob das Buch Musjug oder lebersetjung eines anderen Bertes und, in letterem Falle, aus welcher Sprache es überfett worden ift. - Sechetens, ob das Buch die zweite oder dritte Auflage oder Ausgabe, ob es vermehrt und verbeffert, oder ob es ein zweiter oder drit= ter unveränderter Abdrud ift. - Siebentens, aus wie vielen Banden, Theilen, Beften das Buch bestebe. - Ferner achtens,

an welchem Orte und in welchem Jahre bas Buch ericbienen. und von welchem Druder oder Berleger es ausgegangen ift. Bei alteren b. b. allen den Unfangen der Buchdruderfunft an Alter junachft ftebenden Berfen ift die Ungabe des Drud- und Berlageortes, fowie des Druders und Berlegere, Die übrigens in febr vielen Rallen einerlei Berfonen find, erforderlich, mogegen bei neueren Berfen in der Regel die bloge Angabe Des Berlageortes und Berlegere icon ausreichend fein mag. Rur bei neueren Brachtwerten wird auch die Angabe Des Druders neben dem Berleger und bes Drudortes neben bem Berlagsorte zwedmäßig fein, fowie bei ben auf Roften ber Berfaffer felbft ausgeführten Druden überall der Drudort und Druder oder der Commiffioneverlageort und Commissionar gu bemerten ift. 200 bas Jahr des Drudes und des wirflichen Ericheinens eines Buches verschieden sein sollte, da darf diese Berschiedenheit nicht unerwähnt bleiben. — Endlich muß neuntens das Format des Buches bemertt fein. Man hat aber alle Achtsamfeit Darauf ju verwenden, daß die Angabe ficher und richtig ift; denn gerade Dies ift etwas febr Bichtiges, weil icon öftere ber Umftand, daß das Format eines Buches in Ratalogen nicht richtig angegeben gemefen, ju Streitigleiten über die Erifteng des gangen Buches Beranlaffung gegeben bat. Dbwohl es nicht gang leicht fein mag, ftete auf ben erften Blid bas richtige Format zu erfennen und, ba g. B. große Oftavbande leicht fur Quart= und febr fleine fur Duodegbande, ebenfo wie febr fleine Quartanten fur Oftavbande und große fur Rolianten gelten fonnen, überall mit Sicherheit ju bestimmen, mas ju ben Folianten, mas ju ben Quartanten, Oftavbanden u. f. w. ju rechnen fei, fo wird doch einige Aufmerkfamkeit auf Die Bapierverhaltniffe bes Buches, verbunden mit einer gewiffen bald durch die Pragis gewonnenen Gewandtheit in der Beurtheilung der Formate, in den fcwierigeren Fallen die Mittel gur richtigen Bestimmung des Formates an die Sand geben, wobei man fich jedoch davor ju buten bat, auf die juweilen in Bibliographien vorfommenden verfchiebenen, jum Theile einander felbft miderfprechenden Formatangaben allzugroßes Gewicht zu legen. Wie befannt, ift bas Format eines Buches nicht nach beffen wirklicher Große ju beftimmen, fondern nach der Babl ber ju Ginem Bogen geborigen

Blatter, zu deren Ermittelung bei alteren Berten, wo die Signa-turen d. h. die auf der ersten Seite eines jeden Bogens oder einer Bogenlage zur Bezeichnung der Bogen- oder Lagenfolge befindlichen Ziffern oder Buchstaben noch fehlen, die sogenann-ten Custoden oder Blatthuter am Ende des letten Blattes einer ten Custoden oder Blatthüter am Ende des letten Blattes einer Bogenlage, mit Zuhilfenahme der in jedem Bogen aufrecht stehensen Wasserstreisen und Wassers oder Fabrikzeichen, bei neueren Werken die Signaturen dienen. Außer diesen neun genannten Bunkten dürften aber in einer guten und vollständigen Titelkopie noch einige andere zu erwähnen sein, und zwar vor Allem, salls der Abschreiber dazu Zeit genug hat, die Zahl der Seiten oder Blätter eines Buches, deren Angabe in vielen Fällen von wesentlichem Außen ist — ferner der Stoff des Buches, dasern er ein anderer als gewöhnliches Papier ist — sodann alle etwaige bemerkenswerthe Eigenthümlichseiten eines Werkes, z. B. breite Ränder, oder wenn es ganz in Kupfer gestochen und dergleichen — nächstdem auch der Einband des Buches, der, wenn er nicht manchmal selbst historisches Interesse hat. Doch unter allen Ums nächstdem auch der Einband des Buches, der, wenn er nicht manchmal selbst historisches Interesse hat, doch unter allen Umständen zu einem passenden Anhaltepunkte beim schnelleren Aufsinden des Buches unter einer größeren Anzahl von Werken dienen kann, sowie der für das Buch gezahlte Breis — und zulett, wenn bereits ein Plan zur Ordnung der Titelkopien entworsen ist, dassenige Fach und die Abtheilung, in welche das Buch gehört. Weniger ausstührlich brauchen die Titelkopien von Dissertationen, Schulprogrammen und dergleichen Gelegenheitsschristen zu sein, bei denen die Angabe des nominellen Verfassers und bei älteren akademischen Disputationen auch die des Prässenten der Disputation als des eigentlichen Verfassers in der Mehrzahl der Fälle, serner die Angabe des Inhaltes, wo, wann und bei welcher Gelegenheit das Schriftchen erschienen ist, sowie die Erwähnung des Oruckers oder Verlegers und des Kormates und bei welcher Gelegenheit das Schriftchen erschienen ist, sowie die Erwähnung des Druckers oder Berlegers und des Formates in der Regel vollkommen genügen. Bei Zeitschriften, die hinssichtlich des Titels ihrer einzelnen Jahrgänge leicht einer Beränderung, unterliegen, wird man wohl daran thun, in Einer Titelkopie nur diejenigen Jahrgänge zusammenzusassen, die einerski Titel haben, und allen übrigen mit verändertem Titel eine eigene und neue Titelkopie, obwohl auf demselben Blatte und nöthigen Falles mit der ausdrücklichen Bezeichnung als Forts

fegung, ju midmen. Sat man nun ans Borftebendem erfeben, was alles zu einer vollständigen Titelkopie erfordert wird, fo bleiben nur noch ein paar Worte über die Reihenfolge aller dieser Angaben zu sagen übrig. Es möchte nämlich faum zwed-mäßig genannt werden durfen, wenn man die Erganzungen mit dem wirklichen Titel des Buches vermischen und in denselben durch Barenthesen und Klammern einschalten wollte, weil, da die Titel nicht selten dergleichen Parenthesen und Klammern ohnehin schon selbst haben, leicht Migverständnisse veranlaßt werden könnten, so daß man endlich nicht mehr wüßte, was dem eigentlichen Titel angehöre und was blos zu dessen Ergänzung beigefügt sei. Das beste und sicherste Bersahren ist wohl Das, daß man den Titel eines Buches genau in der ihm eigenthum-lichen Reihenfolge und ohne Umstellung von Worten, blos mit Beifugung der Formatangabe, refp. der Seiten- oder Blatterzahl und des Einbandes, auf die Titelkopie überträgt, und dar-unter als Anmerkung alles Dasjenige, was zu seiner weiteren Bervollständigung bient, folgen lagt, woran fich dann noch ganz passend alle übrige dem Abschreiber etwa nöthig scheinende besondere Bemerkungen literarischer und bibliographischer Art, Citate und Nachweisungen über frühere Besiter des Buches anfnupfen tonnen. Dies find die Borichriften fur die Titelkovien im Allgemeinen.

Dabei darf aber der Abschreiber keineswegs stehen bleiben, sondern er hat vielmehr in Bezug auf Inkunabeln und Manusscripte, die eine eigenthümliche Behandlung für sich in Anspruch nehmen, noch einige spezielle Borschriften genau zu beachten. In Ansehung der Titelabschriften von Inkunabeln [Tas. 2] hat zwar Hain in seinem Repertorium bibliographicum so vorzügliche Muster gegeben, daß eigentlich von einer weiteren Borschrift darzüber hier ganz abgesehen werden könnte; allein schon der Bollständigkeit wegen darf dieselbe doch nicht ganz weggelassen werden. Außer Dem, was bereits im Allgemeinen erwähnt ist, gilt für Titelkopien von Inkunabeln speziell Folgendes. Reben der Angabe des Inhaltes ist die diplomatisch getreue Ansührung der Ansangsworte des Textes, sowie der Schlußschrift und die Erwähnung des Buchdruckerzeichens erforderlich; sodann ist anzugeben, ob das Buch Custoden und Signaturen habe, ob es

folitt oder paginirt sei, aus wie vielen Blattern oder Seiten, die leeren mit eingerechnet, das Buch bestehe, ob die Seite in fortlaufenden Zeilen gedruckt, oder in zwei oder mehrere Spalten getheilt sei, wie viele Zeilen auf eine volle Drudseite gehoren, endlich womöglich auch, zumal bei undatirten Druden, welche Bafferzeichen das Papier habe, da dies jur annahernden Bestimmung des Datums nicht ohne wesentlichen Rugen ift. Richt minder ift die Sinzufügung der Citate des Sain'schen Werkes oder der Banger'schen Annales typographici um so weniger gu unterlaffen, ale fich eines Theiles, wo die jur Titelkopirung porliegende Infunabel mit der von Sain oder Banger beschriebenen in allen Studen genau übereinstimmt, die Titelfovie. unter Hinweis auf diese Uebereinstimmung, nicht unbedeutend abkürzen läßt, anderen Theiles dagegen, wo eine solche Uebereinstimmung nicht da ift, durch das Citat eine stete Mahnung zur gelegentlichen Feststellung ber Differengpuntte gegeben bleibt. Bas Die Titeltopien der Sandidriften betrifft, fo verlangen diefe naturlich die größte Ausführlichfeit. Dichts besto weniger aber wird man fich bei der erften individuellen Defignation der Bucher einer Bibliothet hinfichtlich der Sandichriften darauf beschränken fonnen. Die ausführlichere Titeltopie vorläufig durch eine fürzere zu ersehen, da erstere, die in der Regel nicht ohne gelehrte aus-gedehntere Forschungen bearbeitet werden kann, mehr Muße in Anspruch nehmen würde, als man ihr bei der ersten individuels len Defignation zu widmen im Stande ift. Dafur wird es aber auch die unabweisbare Bflicht des Bibliothefare fein, nach der Einrichtung der Bibliothet, fobald ale ce irgend thunlich ift, Die ausführlichere Titelfopie oder, um einen bezeichnenderen Husdrud ju gebrauchen, die Beschreibung der Sandschrift, wenn auch nicht felbst nachzuholen - denn dies murde nicht blos die Rrafte eines Bibliothetare in der Regel überfteigen, fondern auch deffen Zeit über die Gebühr in Anspruch nehmen - doch durch fachverftandige Belehrte nachholen ju laffen. Un die furgere Titelkopie [Taf. 3], für welche der freilich fast etwas zu compensiose Chert'sche Katalog der griechischen und römischen klassischen Sandidriften der Bolfenbutteler Bibliothet ale eine Urt Mufter aufgestellt zu werden pflegt, find etwa folgende Unforderungen zu machen, foweit fich diefen, wie gefagt, obne langen Aufenthalt

entsprechen läßt. Nachdem man juvorderft die Sandschrift durch= gebende foliirt und fich bei ber Durchblatterung im Allgemeinen über den Inhalt nach feinem Meugeren orientirt bat, fcbreite man junachft ju einer gedrängten Angabe des Inhaltes, fowie der Unfangeworte des Tertes und der Schlußidrift, bann gebe man an, ob Scholien, Marginalien und dergleichen beigefügt find, wer die Sandschrift geschrieben habe, oder ob fie von verfchiedenen Schreibern gefertigt, ob fie in fortlaufenden oder gebrochenen Beilen (Spalten) geschrieben ift, ob fie Miniaturen enthalte und wie viele; barauf folge Die Angabe bes Datums und Jahres oder Jahrhunderte, mann man die Sandichrift gu fcreiben angefangen oder vollendet babe, des Stoffes derfelben, Der Bahl ihrer Blatter ober Geiten, und ob und wie fie bereits aus früherer Beit ber nach Blattern oder Seiten bezeichnet ift. Des Formates, welches freilich nur bei Sandidriften auf Bapier mit einiger Sicherheit bemeffen, fonft aber blos nach dem Augenmaage von ungefahr bestimmt werden fann; ferner folge die Angabe des fruberen Befigere und wie die Sandidrift in beffen Befige fignirt gewesen ift, fowie gulett ber Stellen, wo etwa die Sandidrift icon ausführlicher beschrieben, und ob und wie, wann und wo diefelbe bereits benutt worden ift. Andere und größer find bingegen die an die ausführlichere Sandichriftenbefdreibung ju ftellenden Unforderungen, die je nach der Bichtigfeit der Sandichrift mehr oder minder gesteigert werden muffen. Gine folche Befdreibung bat nicht nur alle fur Die furgere Titelfopie vorgefdriebenen Angaben wiederholt in den Rreis ihrer Forschung zu ziehen, um Das, was fich bavon nicht ichon fruber obne langeren Aufenthalt batte ermitteln laffen, mit Silfe eingehenderer Studien genauer festzustellen, fondern auch die Beantwortung der Fragen theile über den richtigen Titel der Sandfchrift, theile über den Berfaffer und die Beit der Abfaffung des Darin enthaltenen Bertes, theils über die graphischen Rennzeiden und fonftigen Rriterien des Altere undatirter oder falich Datirter Sandidriften zu versuchen, und mit Buratheziehung der etwa von einem handschriftlichen Berte bereits vorhandenen Drude ju bestimmen, ob die Sandidrift den vollständigen und richtigen Text oder einen fpater vermehrten, umgearbeiteten, ausguglichen enthalte, und welche neue Aufschluffe fur Die Biffenschaft aus ihr zu erwarten seien. Dies Lettere sind allerdings alles Dinge, deren Angabe dem Bibliothekar selbst nicht als Berpflichtung auferlegt werden darf, hinsichtlich welcher aber dersselbe dafür zu sorgen hat, daß sich ihrer Erörterung sachverständige Gelehrte unterziehen, weil gerade eine solche Erörterung auf die Bestimmung des größeren oder geringeren Werthes einer Handschrift von wesentlichem Einflusse ist.

Rachdem auf die foeben vorgeschriebene Beife von dem gangen Bucheworrathe und zwar, wie fcon oben bemerft, von allen Telbitftandigen Individuen einer Bibliothet die Titelfovien mit gewiffenhafter Benauigfeit angefertigt worden find - benn etwa noch zu verlangen, daß nach dem Mufter des befannten France'fchen Rataloges der Graflich Bunau'ichen Bibliothet auch von allen den Sammelwerten eingedruckten Abhandlungen Titelfopien angefertigt werden follten, Dies mare eine wirklich fo ungebeuere Forderung, die, fo außerft wichtig auch eine folche fpezielle Titels befignation fur die Wiffenschaft unbestritten fein mag, boch nicht blos die Rrafte einer jeden größeren Bibliothet überfteigen und die Defignation der Bucher nie zu einem Ende fommen laffen murde, sondern auch mit den Zwecken einer Bibliothet ale folder überhaupt gar nichts gemein hat — so gilt der nächste Schritt dem Ordnen derselben. Es find aber hierbei zwei Fälle denkbar, und zwar entweder der, daß die Ordnung von Grund aus nach einem gang neuen Spfteme bewertstelligt werden muß, oder der andere, daß etwa mit einem der fur die neue Cammlung erworbenen größeren Buchercomplere bereits eine altere Ordnung mit in die Bibliothet hereingefommen mare, die man, wodurch viel Mube und Beit erspart und die Bibliothet ihrem Biele der vollftandigen Ginrichtung ichneller jugeführt werden murde, als Grundlage fur die neue Ordnung benuten fonnte. Die Frage liegt natürlich febr nabe, was in dem einen und dem anderen Ralle gu thun fein murbe.

<sup>22.</sup> Bas würde bei bem Orbnen ber Titelfopien gu thun fein, wenn bereits ein alteres Ordnungsfuftem vorhanden ware?

Die Antwort auf diese Frage ift ganz einfach die, daß man das ältere Ordnungssystem mit ruhigem Blute und fern von allen Borurtheilen bedächtig zu prufen und, indem man sich

namentlich die bei dem Entwurfe des Suftemes maggebend gemes fenen Grundfate möglichft flar zu machen und zu vergegenwartigen bemuht mare, ju untersuchen hatte, ob es den an ein foldes Spftem ju ftellenden Anforderungen (Die unten weiter entwidelt werden follen) vollftandig entsprache oder mindeftene eine vaffende Grundlage befage, auf der die etwa nothigen Menderungen und Berbefferungen, sowie alle durch veranderte Beitumftande gebotene Erweiterungen mit Leichtigkeit auf- und fortgebaut werden fonnten. Sauptfachlich mare auch barauf bas Augenmert mit zu richten, ob bas Guftem confequent- burchgeführt fei, damit nicht etwa die Bortheile, die man fich durch Das Beibehalten Des alteren Syftemes ju fichern mabnte, Durch die mit Beseitigung der Inconsequengen nothwendiger Beife verfnupften Müben und Arbeiten überwogen und aufgehoben murden. Dem Bibliothefar darf gewiß im Intereffe feiner Bibliothet nichts daran gelegen fein, blos Neues und Gigenes zu fchaffen und deshalb bas altere Spftem unbeachtet ju laffen, fich aber badurch den Beg jum Biele der endlichen vollständigen Ginrichtung aus egoistischer Liebe fur feine Ideen ju verlangern ; er wird fich daber auch, bafern die Resultate feiner Brufung Des älteren Syftemes nur irgendwie zu Bunften deffelben ausgefallen fein follten, verpflichtet fühlen muffen, Diefes altere, mit Borbehalt der erforderlichen Menderungen, Berbefferungen und Erweiterungen fur die gefammte Bibliothet in Anwendung zu bringen. Dagegen wird er aber, dafern eine umfichtige Brufung Die Ungulänglichkeit und Mangelhaftigkeit Des alteren Guftemes bargethan hat, in eben demfelben Grade jum Berlaffen deffelben verpflichtet fein und fich gerade fo, ale ob überhaupt gar fein altered Syftem vorhanden mare, darauf angewiesen feben, auf ein neues behufe der Ordnung feiner Titelfovien Bedacht zu nehmen.

23. Was ift aber bei bem Ordnen ber Titelfopien gu thun, wenn fein alteres ober mindeftens fein brauchbares Ordnungefinftem vorhanden ift?

Da es ein in den Bibliotheken mit Recht eingeführter Gebrauch ift, die handschriften, dafern ihre Zahl nur nicht gar zu unbedeutend ift, und selbst die Inkunabeln im Falle eines anschnlicheren Vorrathes von den übrigen Büchern abzutrennen und sie abgesondert von diesen nicht nur auszustellen, sondern

auch, mindeftene die Sandichriften, ju fatalogifiren, fo muß naturlich Das erfte Befchaft bei bem Ordnen der Titelkopien darin besteben. Die der Sandidriften mit Ginichluß der ihnen nabe vermandten Chirotypen und betreffenden Falles auch die der Infunabeln und Aplographen von denen der übrigen Bucher abzuscheiden. Ift dies geschehen — denn hierbei muß die ganze Abtrennung auch vorläufig ihr Bewenden haben, da die Absonderung etwaiger anderer Bucherflaffen, wie Bergamentdrucke, größerer Seltenheiten und Merkwürdigkeiten und dergleichen bis jur Aufstellung der Bucher felbft recht füglich marten fann fo tommt das eigentliche Ordnen der Ropien nach dem zu diefem 3mede eigens bestimmten bibliographifden Syfteme an Die Mag es dem Bibliothefar auch gern überlaffen bleiben, nach feinem Belieben und Ermeffen ein foldes bibliographisches Spitem entweder felbit ju entwerfen, oder von den ichon gablreich vorhandenen das ihm am paffendften fcheinende auszumählen, fo muß er fich doch dabei von dem Gedanten leiten laffen. daß er nicht nur an dem einmal bestimmten Spfteme consequent festzuhalten habe, fondern daß auch dieses System, da jede Bibliothet in gewiffen Grenzen eine Art verkörperte Wiffenschaft darftellt, fo viel ale möglich mit dem Sufteme der Biffenschaft in Ginklang zu bringen fei. Es hat freilich die Beantwortung der Frage, mas es beige, das bibliographische Suftem mit dem der Biffenschaft so viel als möglich in Ginklang zu bringen, ihre großen Schwierigkeiten. Das Ginfachfte und Nächstliegende wurde allerdings Das fein, daß man beide Spsteme einander vollkommen identisch fein ließe; allein weil die einzelnen Indis viduen einer Bibliothet, die Bucher, von Saus aus nicht gu dem 3mede geschrieben find, um in das Syftem der Biffenschaft, welches man das philosophisch-encyflopädische nennen mag, eingereiht ju werden und daher auch eine große Ungahl der Bucher in daffelbe nicht überall hineinpaßt, fo liegt es auf ber Sand, daß das bibliographische Suftem mit dem philosophisch-encyflopadifchen nicht in volltommener Uebereinstimmung fteben fann, sondern auf die Brazis des Buchermesens die schuldige Rudficht nehmen muß. Diese Rudficht ift es aber nun eben, die dem Bibliothekar den Maaßstab abzugeben hat, nach welchem das philosophisch-enenflopadische Suftem in das bibliographische gu

modificiren ift. Das Lettere wird fich im Allgemeinen, soweit es fich nicht nur um die Eintheilung des gesammten Buchervor-rathes in einzelne Fächer oder Biffenschaften, sondern auch um Feststellung von Saupt- und vorzüglicheren Unterabtheilungen dieser Fächer handelt, an das Erstere genau anschließen können, hinsichtlich der spezielleren Classification aber und namentlich in Betreff der Reihenfolge der Bucher in den einzelnen Unterabtheis lungen je nach dem Bedürfnisse der Bücher selbst — ja es kann vorkommen, daß eine einzelne Bibliothek ihre besonderen eiges nen Bedürfnisse hat — seinen eigenen Gang gehen muffen; denn wie eines Theiles die von der Bissenschaft überall geforberte dronologische Reihenfolge feineswege bei Buchern ftete anwendbar, bei diefen vielmehr oft die alphabetifche die zwedmäßigere ift, ebenso wenig durfte anderen Theiles das allzuviele Spezialifiren, was wohl der Wiffenschaft ansteht, keineswegs aber der Bucherpragis, in einer Bibliothek zu befürworten sein, da daffelbe bei der fo fehr gemischten Ratur vieler Bucher anftatt größerer Ueberfichtlichkeit eber Bermirrung und Unordnung erzeugen und taum ohne große Beitlaufigfeit auszuführen fein wurde. Deshalb möchte auch das fonft gang vortreffliche Schut-Bufeland'iche Wiffenichafteipftem \*), welches unter den fast zahllos vorhandenen Suftemen ohne allen Zweifel eines ber vorjuglichften ift und den Bibliothefaren mit Recht in vieler Begiehung ale Mufter anempfohlen werden barf, boch in den von Erich getroffenen, mehr dem Bedurfniffe der theoretischen Biffenichaft ale dem der Bucherpragie angepagten fpeziellen Ausfuhrungen nicht durchweg festzuhalten fein. Die Sauptregeln für bas bibliographifche Syftem und beffen Sandhabung laffen fic etwa in Folgendem zusammenfaffen. Man theile fich zuerft einzelne, mit großen romischen Buchstaben zu bezeichnende, größere Facher oder Biffenschaften ab, in denen das Biffenschaftliche Somogene zusammenzuftellen ift, mit ftrenger Abscheidung alles Beterogenen, deffen fich wohl die einzelnen Biffenschaftefacher, wie dies bei der innigen Berwandtschaft der Biffenschaften unter einander und den fteten gegenseitigen Beziehungen nicht andere

<sup>\*)</sup> Nach bem von Schut und hufeland im allgemeinen Repertorium ber Literatur für die Jahre 1785 — 1800 aufgestellten Systeme zerfällt die gesammte Literatur in :

sein kann, als Aushilfe bedienen mussen, das aber deshalb nie zu dem Fache, dem es zur Aushilfe dient, also z. B. die Philossophie nie zur Theologie oder umgekehrt die Theologie nie zur Bhilosophie, die sich gegenseitig als hilfswissenschaften dienen, hinzugezogen werden dark. Man beachte aber dabei wohl, daß die Abgrenzung der einzelnen Wissenschaftsfächer nicht nach blosser Willkur vorgenommen und diese Fächer nicht als blose und

```
1. Schriften, welche einzelne Biffenschaften behandeln, und zwar
1. Biffenschaft im Allgemeinen - Biffen ich aftetunde -
```

2. Biffenichaften im Befonderen :

A. Sprachwiffenfchaft - Philologie -

B. Realwiffenschaften :

a. Pofitive Biffenfchaften :

a. Positive Theologie.

B. Bofitive Jurisprudeng

b. nichtpositive b. h. naturliche Biffenschaften :

a. Biffenfchaften, welche fich auf blos nublice Gegenftande beziehen :

aa. Bhilosophifde Biffenfchaften :

aa. Biffenfchaften bes Denichen :

aan. an fich b. b. feiner Datur nach :

ααα. in Rudficht auf Rorper - Medicin - βββ. in Rudficht auf Geele - Philosophie -

bbb. in Gefellicaft :

ααα. in Rudficht auf Erziehung — Padagogit — βββ. in Rudficht auf das Berhaltniß zum Staate:

nana. ale beffen Burger - Staatewif.

bbbb. ale beffen Bertheibiger - Rriege. wissenschaft -

88. Biffenichaften ber Ratur :

aaa. nach Theorie - Raturwiffenichaft -

bbb. nach Brazis - Technologie - bb. Mathematifde Biffenfchaften - Mathematifde

cc. hiftorifche Biffenschaften - Befdichte -

β. Biffenschaften, welche fich auf fcone Runfte beziehen - fcone Runfte -

3. Befdichte ber Biffenichaften - Literargefcichte ---

Schriften. — Siernach ergeben fich folgende fechegehn coordinirte Abtheilungen ober Biffenhiernach ergeben fich folgende fechegehn coordinirte Abtheilungen ober Biffenfchaftefacher: A. Biffenschaftstunde; B. Philosophie; G. Padagogit; H. Staatewiffenschaft; I. Rriegewiffenschaft; K. Naturwiffenschaft; L. Technologie; M. Mathematit; N. Geschichte; O. schone Kunfte; P. Literargeschichte; Q. vermischte
Schriften.

gang gleichgiltige Gruppirungen von Biffenschaftlich-Somogenem angesehen werden durfen, sondern daß eine wissenschaftliche Roth-wendigkeit vorhanden sein muß, welche die Grenzen gerade so und nicht anders feststellt. Es muß den Abtheilungen ein wiffen-schaftlicher Plan, ein System, zu Grunde liegen, welches nicht nur jene Grenzen bestimmt, sondern auch die Aufeinanderfolge der Abtheilungen vorschreibt und somit allen Schwankungen der Fächer nach Innen und Außen, die ohne eine folche wiffensichaftliche Grundlage nie ausbleiben können, ein Biel sett, soweit nicht überhaupt die Biffenschaft felbft etwaigen Schmanfungen unterliegt. Denn es murde mohl taum gu rechtfertigen fein, wenn man behaupten wollte, daß die Biffenicaft nicht auch Schwankungen unterliegen fonne, und wie die Phyfiognomie der gesammten Wissenschaft früherer und jetiger Zeit wesent-lich von einander verschieden ift, so werden Zeiten kommen, wo fich die gegenwärtige Physiognomie von Reuem verandert. Go wird und muß &. B. die Zeit kommen, wo das Fach der philos logischen Wissenschaft in dem Umfange, wie man es jest aufzufaffen gewohnt ift, verschwinden und blos als Fach der Eprach-wissenschaft auftreten, alles Uebrige aber, mas es sich aus anderen Fachern ausnahmemeife angemaßt hat, wie den gangen Upparat der altflaffifchen und orientalifchen Literatur, an Die näher damit verwandten Fächer abgeben wird. So wird über furz oder lang auch die Zeit kommen, wo wir uns die Anatomie und Physiologie von der Medicin, zu der fie gewiß nicht gehören und der fie zur Zeit nur ale Silfedisciplinen dienen, abzutrennen und dem naturwiffenschaftlichen Fache gugumeifen gezwungen sehen werden. Gang besonders aber ift bei der Be-weglichkeit der politischen Berhaltniffe der Staaten und Lander das hiftorifch-geographische Sach folden Schwankungen unterworfen. In Betracht derfelben, die übrigens in Folge neuer Entdedungen und neuer Bearbeitungen einzelner 3meige in jedem Biffenschaftefache eintreten konnen, muß daher aber auch das bibliographische Suftem icon von vorn herein fo eingerichtet werden, daß, wenn es auch nicht gerade jedem beliebigen Bechfel in der Wiffenschaft gleich unterliegen barf, doch auf dem einmal gelegten Grunde weiter fortgebaut und den wesentlichen Beranderungen in der Wiffenschaft ohne erhebliche Störung bes

gangen Spftemsorganismus, entweder durch Abzweigung und Umgeftaltung einzelner Abtheilungen oder burch Singufugung neuer, die entsprechende Folge gegeben werden kann. Man zers spalte zweitens in derselben Beise die einzelnen Fächer wieder in ebenfalls mit Buchstaben, fleinen römischen und griechischen, ju bezeichnende größere oder Saupt- und fleinere oder Unterabtheilungen, unter fortdauernd strenger Handhabung des Grundssages, daß nur das Wissenschaftlich-Homogene zusammengehöre und alles Andere davon fern gehalten werden muffe. Es durfen jedoch diefe Saupt- und Unterabtheilungen nicht gefünftelt b. h. nicht solche sein, daß nicht blos eine Art Kunft zu ihrer Ausstels lung gehört, sondern auch eine gewisse Aunstfertigkeit dazu erforetet wird, sich in ihnen zurecht zu finden; sie mussen vielmehr einsach und dem praktischen Bedurfnisse so angepaßt sein, daß es keine Mühe macht, sich in ihnen mit Leichtigkeit einzugewöhnen, um über die Einordnung der betreffenden Berke außer Zweifel zu bleiben. Auch darf in den einzelnen Unterabtheilun- gen der vorhandene Stoff nicht in allzu viele und spezielle Unterabschnitte getrennt werden und die Zergliederung nicht zu sehr in's Kleinliche gehen; denn der Ausspruch Seneca's, der von zu tief ins Kleinliche gehenden logischen Eintheilungen gilt, der befannte Sateiniche genenden logischen Einstellungen gitt, der befannte Sat: "Confusum est, quidquid in pulverem sectum est", gilt auch in nämlichem und fast noch größerem Maaße von den Eintheilungen im bibliographischen Systeme. Man kann durch das zu viele Ordnen ebenso viel verderben, als man durch das zu wenige Ordnen der Uebersichtlichkeit schadet. Ueberhaupt mird aber wohl jedenfalls auf den mehr oder minder großen Umfang und die mögliche größere oder geringere Ausdehnung einer Bibliothet in der Butunft bei dem Entwurfe und der Gliederung des fur fie bestimmten Syftemes billige Rudficht gu nehmen fein, da die feinere Bergliederung in fpeziellere Unterabichnitte, die für eine größere Bibliothet paßt, nicht ebenfo bei einer fleineren Unwendung finden fann, obwohl die Anordnung von Haus aus immer so getroffen, man möchte sagen, so ela-slisch sein muß, daß, falls die Nothwendigkeit zu Zerspaltungen von Unterabtheilungen in noch kleinere Abschnitte gegeben wird, diese ohne Umstände vorgenommen werden können. Bei allen Theilungen halte man übrigens den Grundsaß fest, daß stets

das Allgemeine dem Speziellen voranfteben und diefes aus erfterem fich entwideln muß. Das lettere bem erfteren auch nie gleich= gestellt (coordinirt), fondern untergeordnet (subordinirt) werden darf. Drittens ift hinfichtlich des Einordnens in die einzelnen Abtheilungen im Allgemeinen zu bemerken, daß nicht die Form d. i. die Gintleidung oder Darftellung, fondern der Inhalt oder Die Materie eines Buches darüber zu entscheiden hat, wohin dasselbe im Systeme gehöre. Die Form ift in der Mehrzahl der Falle so unwesentlich und eben nichts weiter als bloge, oft von augenblidlicher Laune der Schriftsteller abhängige Formsache, daß man beim Ordnen manchen Fehlgriff thun und viele Bucher an durchaus unpaffenden Stellen unterbringen murde, wenn man aus der Form eines Buches allein einen Schluß auf deffen Stellung im Sufteme ableiten wollte. Alles, mas g. B. in Briefform gefchrieben ift, wegen diefer Form in die Abtheilung der Epiftolographen einreihen zu wollen, murde felbftverftandlich ebenfo verkehrt fein und aller und jeder Biffenfchaftlichkeit miderftreiten, ale wenn man jede in gebundener Form (Berfen) verfaßte Schrift, wie so manche Lehrgedichte, bei denen der Inhalt das einzig Wesentliche ift, die Ausdrucksweise und Form aber bloge Rebensachen sind, der Abtheilung der Boefie zutheilen wollte. Der Inhalt des Buches ist es ohne Zweifel hauptsachlich, welcher bei ber Lofung der Frage, ob das eine Buch den poetischen Schriften und das andere den Epistolographen jugugesellen sei, in Betracht gezogen werden muß. Richts defto we-niger aber wird immerhin auch die Form nicht gang übersehen werden durfen und in zweifelhaften Fallen - Deren es nur ju viele giebt, die dem Bibliothefar das Leben herzlich fauer machen fonnen — mag die Form wesentlich zur Lösung des Zweifels mit beizutragen im Stande fein. Dagegen darf dem blogen Titel eines Buches, der bei der anerkannten Untuchtigkeit vieler Schriftsteller, ihren Berten paffende Titel ju geben, nur zu oft bochft ungeschickt gewählt ift, bei der Entscheidung der Frage über die Stellung des Buches im Spiteme gar feine Stimme eingeräumt werden. Außerdem ift in Rudficht auf das Ginord-nen im Allgemeinen noch zu erwähnen, daß, wie Gbert (wenn auch in etwas anderem Sinne) sehr richtig sagt, mit Freiheit im Ordnen ein strenges Bermeiden aller Willfürlichkeit zu verbinden

fei. Denn wie eines Theiles das Einordnen niemals aus fogenannten praktischen Rudfichten, das heißt nämlich oft gerade so
viel als aus Bequemlichkeit des Bibliothekars, der sich nicht lange erft den Ropf darüber zerbrechen will, lässig und ohne tieferes Eingehen auf den gewählten Plan, oft nur nach augentieferes Eingehen auf den gewählten Blan, oft nur nach augen-blicklichem und vielleicht ganz zufälligem Gutbefinden, betrieben werden darf, so kann ein allzu angstliches Anklammern an den Gedanken, selbst den sudstissten Anforderungen der Wissenschaft überall nachkommen zu muffen, nicht im wahren Interesse des bibliographischen Systemes liegen. Es wurde, um ein Beispiel zu geben, zu einer großen Zerrissenheit führen, wenn man bei jeder biographischen Schrift mit angstlicher wissenschaftlicher Sorg-falt prüsen wollte, ob der Mann, dessen Leben darin behandelt ist, unter die Gelehrten im Allgemeinen gehöre, oder ob er blos Theolog oder blos Jurist sei, oder ob man ihn unter die Künst-ler die Kaudwerker oder sonst mohin zu rechnen habe. um darler, die Sandwerker oder sonft wohin zu rechnen habe, um dar-nach bemessen zu können, ob man die Schrift in die allgemeine Literargeschichte, oder in die speziell theologische oder juristische, in die Geschichte der Künste, der Handwerke oder ein anderes Fach einzureihen habe. Es kann Leute geben, deren Leben ebenso wichtig für die Kriegswissenschaft wie für die Staats-wissenschaft geworden ist, oder deren Wirken für die Theologie ebenfo bedeutungevoll gewesen wie für die Philologie, oder die fich als Mathematiker ebenso ausgezeichnet haben wie als Menschen überhaupt; man wurde, wenn man mit subtiler wiffenschaft= licher Unterscheidung darauf ausgehen wollte, zu untersuchen, ob in dem Buche der Mann mehr als Arieger oder mehr als Staatsmann, mehr als Theolog oder mehr als Philolog, mehr als Mathematifer oder mehr als Mensch überhaupt zum Gegenftande der Darstellung gemacht worden sei — man wurde in den Fall kommen, die eine Lebensbeschreibung den Biographien von Militairs und eine zweite andere deffelben Mannes den Biographien von Stilltairs und eine zweite andere deffelben Mannes den Biographien von Staatsmännern, die eine denen von Theolozgen und eine andere denen von Philologen, die eine denen von Mathematifern und die andere den Biographien überhaupt zusordnen zu muffen. Gegen dergleichen naturwidrige Zerreißunzgen, die sich wohl durch wissenschaftliche Subtilität rechtsertigen lassen, aber viel zu spisssindig sind, als daß man von ihnen beim Einordnen im bibliographischen Systeme Bebrauch machen fann. foutt allein die verftandig angewendete Greiheit im Ordnen. Die bem Bibliothefar gestatten muß, Die fpeziellen Biographien fammtlich, mit alleiniger Ausnahme berer ber Fürften, welche in Die Staatengeschichte geboren, in Gine Abtheilung gusammenaubringen. Gben diefe Freiheit muß endlich viertene dem Bibliothefar auch beim Ordnen im Befonderen, wo er über die Reibenfolge ber eingeordneten Berte zu entscheiden bat, gestattet fein. Co darf er fich nicht da, mo von der Biffenschaft die dronologifche Reibenfolge gefordert wird, an diefe auch überall im bibliographischen Spfteme gebunden fublen, da, wennschon diefelbe dort oft mit Rugen, &. B. bei Aufführung mehrerer Ausgaben eines und beffelben Bertes und in abnlichen Rallen, ihre Unwendung finden fann, doch in anderen Fallen dagegen im bibliographischen Sufteme der alphabetischen Reihenfolge bei Beitem der Borgug gegeben werden muß. Es mag recht miffenschaftlich fein - und es hat fich deshalb auch gewiß fcon mancher Bibliothefar dazu verführen laffen - die altflaffifchen romifchen und griechischen Schriftsteller, wenn auch beren Lebenszeit nicht immer bestimmt werden fann, doch, fo weit es thunlich ift, in dronologischer Ordnung aufzuführen; allein im bibliographifchen Spfteme tann eine folche Ordnung nicht von Rugen fein und muß, gang abgefeben davon, daß fie jeder etwaigen durch neue Forschungen über die Lebenszeit unbefannterer Schriftfteller berbeigeführten Menderung unterworfen bleibt, der Uebernichtlichfeit unbedingt Gintrag thun, da man fich ohne einen besonde= ren alphabetischen Begweiser in ber großen Maffe von Ramen, wenn man nicht alle dazu gehörige Jahreszahlen im Ropfe bat - und wer hatte dies? - faum mit nur einiger Leichtigfeit zurecht finden wird. Man darf wohl nicht daran zweifeln, daß es beffer ift, die Schriftsteller in gemiffe Gruppen, wie Siftorifer, Geographen, Dichter, jusammenguftellen und fie innerhalb diefer Gruppen alphabetifch zu ordnen. In abnlicher Beife wird es auch, hinfichtlich der fur Werte über verschiedene Gprachen von der Wiffenschaft geforderten genetischen Ordnung, im bibliographischen Sufteme recht wohl fein Bewenden babei baben fonnen, daß nur die größeren Sprachgruppen genetisch geordnet und innerhalb diefer Gruppen die Werfe über einzelne Sprachen

Digitized of

nach Maaßgabe der alphabetischen Auseinandersolge der Letteren an einander gereiht werden. Es würde zu viel gesordert sein, wenn man verlangen wollte, daß eine Bibliothek in der Ord-nung ihrer sprachwissenschaftlichen Berke die Wissenschaft bis in ihre feinsten Jüge, bis auf die Schriften über die unbedeutendsten Dialekte herab, genau abspiegeln solle.

Andere und einfachere Borschriften gelten dagegen in Betreff der Ordnung der Titeltopien von Sandschriften und Inkunabeln. Da bei den Sandidriften, mas zuerft diefe betrifft, nicht wie bei den gewöhnlichen Buchern der Inhalt das einzig Wesentliche ift, sondern außer diesem namentlich ihr Alter und ferner auch die Sprachen, in benen fie verfagt find, hauptfachlich mit in Betracht fommen, so ist es gerathen, sie, mit Ausschluß der Urfunden und Autographen, die ihre eigene Ordnung verlangen, nach Ebert's Borschlag zuerst sammtlich in zwei Klassen nach dem Alter ihrer Berfaffer, nämlich in altere und neuere, abzutheilen und die Scheidegrenze dieser Rlaffen etwa in die Zeit der Erfindung der Buchdruckerkunft, in deren Folge die Sandschriften bekanntlich eine gang andere Bedeutung ale fruber erhalten haben, alfo ungefahr auf den Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts zu verlegen. Sodann theile man die alteren wieder nach Sprachen und innerhalb der Sprachen nach den wiffenschaftlichen Fachern des für die Bibliothet angenommenen bibliographischen Syftemes, und reihe fie innerhalb diefer Racher in annahernd dronologifder Folge an einander, mogegen die neueren Sandidriften, ohne weitere Berudfichtigung ihrer Sprache, gleich von vorn berein in die wiffenschaftlichen Racher und vielleicht auch einige wenige Hauptabtheilungen zerlegt, und innerhalb dieser Fächer und respective Hauptabtheilungen ebenfalls nach der ungefähren Zeitsolge geordnet werden können. Beniger zwedmäßig durfte es sein, die Sandschriften, wenn sie in größeren Bartien zur Bibliothek gekommen sein sollten, je nach Maaggabe ihrer her Bibliothet gerommen fein souten, se nach Maufgave ihret herstammung in gewissen Gruppen beisammen zu lassen. Man würde sich zwar dadurch, zumal wenn solche Gruppen bereits von früher her numerirt und wohl gar in einem gedruckten Kataloge verzeichnet wären, den Bortheil sichern, stets in Bezug auf ihre Herstammung, deren Kenntniß bei Handschriften von großer Wichtigkeit werden kann, nicht nur außer Zweisel zu sein,

fondern auch der etwaigen hiftorischen Erlauterungen, Die fic bei einem solchen Beisammenlassen bie einzelnen Sandschriften gegenseitig gewähren mögen, gewiß zu bleiben; allein man wird biese Bortheile in nahe gleichem Maaße auch durch Aufzeichnung ber auf die Serstammung und dergleichen bezüglichen Bemerkungen auf den Titelkopien und in den Handschriften selbst erreichen können, und dafur nach Beseitigung jener Gruppen und durch unnachsichtliches Busammenfassen alles Deffen, mas an Alter, Sprache und Inhalt mit einander verwandt ift, eine bequeme wiffenschaftliche Ueberfichtlichkeit über den gesammten Sandichriftenvorrath, wie eine folde bei Gruppirung der Sandidriften nach ihrer Berstammung nie möglich ift, erzielen. Die Chiro-typen finden ihre passenofte Stelle bei benjenigen Sandschriften, ju benen fie in der nachften Beziehung fteben. Die Ordnung von Urkunden und Autographen ist für gewöhnlich noch weit einfacher als die von Sandschriften: die ersteren ordnet man, wenn nicht besondere Gründe etwas Anderes erheischen, blos nach der Beitfolge, sowie die Autographen, da diefe ausschließe lich biographischen Berth besiten, gang in der nämlichen Beife, die man fur die Ordnung der gedruckten biographischen Berte gewählt hat. — Bei den Inkunabeln ift deren Beziehung zur Geschichte der Buchdruckerkunft ohne Zweifel derjenige Punkt, von dem ihre mehr oder minder große Wichtigkeit zunächst abbangig ift und um beffentwillen überhaupt ihre Trennung von den übrigen Buchern erst gerechtfertigt erscheint; denn in Ansfehung ihres vorzüglichen kritischen Berthes, den man dem gro-Beren Theile der Inkunabeln zwar gewiß nicht absprechen darf, stehen diese gleichwohl mit vielen anderen Drucken des sechszehnten und der folgenden Jahrhunderte, die man aber deshalb doch nicht von den übrigen Buchern abscheidet, auf ziemlich gleicher Stufe. Darum mochte auch, wie Molbech treffend bemerkt, jene Begiebung der Jufunabeln gur Gefdichte ber Buchdruderfunft als der allein richtige Gesichtepunkt angesehen werden muffen, von dem man bei ihrer Ordnung auszugehen hat. Um zwedmäßigsten wird es in dieser Rücksicht sein, zuerst diesenigen In-kunabeln, von denen der Drucker und Druckort bekannt sind, von den unbefannteren abzutrennen, nachftdem aber, mabrend von den Letteren, in Erwartung der von der Biffenschaft barüber

später noch zu gebenden Auftlärungen und Erläuterungen, einstweilen die datirten in chronologischer und die undatirten in alphabetischer Reihenfolge zusammengesaßt werden, die ersteren nach Druckossizinen, so gut es angeht, chronologisch zu gruppiren und diese Gruppen wieder geographisch zu ordnen, wobei dasjenige Land, welches die ältere Druckossizin aufzuweisen hätte; stets den Ländern mit jüngeren Druckossizinen voranzustellen wäre. Auf diese Weise würde man ein recht deutliches Wild von dem Gange erhalten, den die Buchdruckerkunst bei ihrer ersten Ausstreitung von einem Lande zum anderen genommen hat. Die Holztasseldrücke oder Aylographen ordnet man füglich vor den Inkunabeln und wohl am richtigsten nach der muthmaßlichen Beitsolge ihrer Entstehung.

Nachdem somit auch das Geschäft des Ordnens der Titels fopien vollständig abgethan ift, geht die Eintheilung einen Schritt weiter zur definitiven Ausstellung der Bucher selbst.

## 24. Wie ift bei ber Aufstellung ber Bucher gu verfahren?

Benn alle Bücher einerlei Format hätten und nicht andere zufällige individuelle Eigenschaften einzelner Berke, z. B. besonsders große Seltenheit und Kostbarkeit und anderes Derartige bei ihrer Aufstellung mit maßgebend sein müßten, so würde das Bersahren ein sehr natürliches und einsaches sein können: man brauchte die Bücher nur ganz in der nämlichen Ordnung, wie man die Titelkopien gelegt hat, in die Repositorien zu stellen, was sich mit Hilfe der sowohl den Titelkopien als auch den Büchern selbst übereinstimmend beigeschriebenen provisorischen Rummern ganz leicht ausführen ließe. Die llebereinstimmung zwischen dem Blaze der Bücher auf dem Bapiere und ihrem Standorte in den Repositorien ist nicht nur, wie gesagt, das Ratürlichste, sondern auch das Folgerichtigste und jedensalls das Rüßlichste, weil es nach Ebert's sehr verständiger Bemerkung ohne eine auf eine gute innere d. h. dem bibliographischen Speiteme entsprechende Anordnung basirte Ausstellung kein wahres Lokalgedächtniß giebt, welches doch eines der dringenosten Ersorsdernisse zu einer leichten und ergiebigen bibliothekarischen Geschästssschrung ist, und durch eine blos auf dem Papiere vorhansdene Ordnung nie ersett werden kann; allein die schon genannsdene Ordnung nie ersett werden kann; allein die schon genannsdene Ordnung nie ersett werden kann; allein die schon genannsdene

ten Umftande laffen eine völlige und bis in bas Rleinfte gebende Uebereinstimmung zwischen ber Ordnung ber Buder auf bem Bapiere und der in den Repositorien feineswege ju, und obwohl bereits der Berfuch gemacht worden ift, einer folchen Uebereinfimmung trop der betrachtlichen Berichiedenheit der Bucherfor= mate bennoch ihr Recht zu verschaffen, fo hat doch diefem Berfuche feine Folge weiter gegeben werden durfen, weil, abgefeben von anderen dadurch herbeigeführten nicht unbedeutenden Uebelftanden, hauptfachlich die mit einer Aufftellung ber Bucher obne alle Berudfichtigung der Formate nothwendig verbundene übermagige und fast unfinnige Raumverschwendung, Die immer nur Das allein im Auge behalten darf, daß jedes Fach der Reposistorien, das alleroberste so gut wie das unterste, nöthigenfalls gur Aufnahme ber größten Folianten eingerichtet fein muß, nicht ju verantworten gemesen ift. Dan hat fich baber genothigt gefeben, ju einem anderen Aufftellungeverfahren ju greifen ; es haben aber dabei manderlei Miggriffe nicht ausbleiben fonnen. Bu folden Diggriffen wird naturlich vor Allem bas Berfahren Derer ju rechnen fein, welche ben Ort, wo ein Buch in den Repositorien ftebe, für bochft gleichgiltig gehalten und für ben Bibliothefar Daraus, daß er die Bucher feiner Bibliothef ungeordnet und fo bunt, wie nach dem gemeinen Sprichworte Rraut und Rüben, durch einander fteben babe, feinerlei Unfechtungen abgeleitet miffen wollen, dafern er nur die Ordnung auf dem Bapiere habe. Ein gleich großer Diggriff ift es, wenn man die Bucher gang nach Belieben und Bequemlichkeit in die Repositorien einordnet und blos in Berudnichtigung ihrer außeren Erfceinung die gleichartigen zusammenftellt, um dem Auge dadurch einen wohlthuenden Anblick zu verschaffen. Richt minder verfehrt find auch die Berfahren Derer, welche die gesammten Buder entweder geographisch, oder dronologisch, oder alphabetisch aufzustellen vorgeschlagen baben. Dan muß fich nur einmal lebhaft zu vergegenwärtigen suchen, welche wirklich grenzenlose Lauferei dazu gehören murde, wenn man bei derartigen Aufstellungemethoden ein Dugend inhalteverwandter Bucher, Die entweder in verschiedenen gandern und an verschiedenen Orten, oder ju gang verschiedenen Beiten erschienen find, oder Schriftfteller mit Namen von durchaus verschiedenen Unfangebuchftaben

zu Berfaffern haben, in einer größeren Bibliothek zusammenholen wollte, um das Widersinnige solcher Methoden — von dem Un-wissenschaftlichen derselben gar nicht einmal zu reden — gleich auf den ersten Blick hin zu erkennen und einzusehen. Es ift in duf ben einen Bila hin zu erreinen und einzuleben. Es ift in der That mehr als zu verwundern, wie man sich zu diesen und anderen ähnlichen Mißgriffen hat verleiten lassen können, da doch, bei den oben angestellten Betrachtungen über die Natürslichkeit und Einsacheit eines Ausstellungsversahrens und über die der Unwendung des natürlichsten und einfachsten entgegen-stehenden Sinderniffe, die Beantwortung der Frage, welches-nächst dem natürlichsten und einfachsten das richtigste Berfahren fei, sehr nahe gelegt ift. Oder liegt es nicht ganz nahe, daß man, nach Abscheidung aller derjenigen einzelnen Werke, welche entweder in Ansehung ihrer zufälligen individuellen Eigenschaften eine Abtrennung von dem größeren Bibliothekskörper mun-ichenswerth oder eine solche wegen physischer Sinderniffe. 3. B. wegen ihres allzu kolosialen Formates, geradezu nothwendig machen, den übrigen gesammten Buchervorrath in gewisse Formatklassen, am zwedmäßigsten in drei, nämlich in Folianten, Quartanten und Bucher von Oftav- und kleinerem Formate zerlegt und innerhalb dieser Formatklaffen die Bucher genau in der nämlichen Ordnung, wie die Titelkopien auf einander folgen, in die für sie bestimmten Repositorienfächer, die Folianten in die Folianten=, die Quartanten in die Quartanten= und den Reft in die übrigen Facher einstellt. Es mag aber dabei feines-wegs zu empfehlen fein, sich von der durch das bibliographische wegs zu empfehen sein, sich von der durch das bibliographische System bestimmten Reihenfolge einen Schritt weiter, als dies durch die Formatverschiedenheit der Bücher unbedingt gefordert wird, zu entsernen und z. B. da, wie man vorgeschlagen hat, wo bei der Ordnung der Titelkopien von dem Systeme die chronologische Reihenfolge vorgeschrieben ist, dafür der größeren Bequemlichkeit wegen bei der Ausstellung der Bücher selbst die alphabetische zu wählen, weil letztere, wenn sie wirklich wesentliche Bequemlichkeit für die Uebersichtlichkeit böte und in dieser hinsicht Bortheile vor der chronologischen Reihensolge besäße, ohnehin schon bei der Ordnung der Titelkopien hätte angewendet werden müssen. Ebenso wenig empsehlenswerth ist es, mehr als die drei genannten Formatklassen anzunehmen und für die

Duodeg= und fleineren Bande noch eine von den Oftavbanden getrennte vierte Rlaffe zu bestimmen; denn badurch murde Die Reihefolge der Bucher, wie fie auf dem Bapiere steht, in den Repositorien nur noch mehr gestört werden, und mit diefer Storung feineswegs die faum fehr bedeutende Raumerfparnif, die man bei einer solchen weiteren Formateintheilung einzig und allein im Auge haben konnte, im richtigen Berhältniffe fteben. Mit demfelben Rechte murde man bann, wenn nun einmal jede unbedeutendere Formatverschiedenheit gleich ale Grund gur Aufftellung neuer Formatklaffen angefeben werden follte, auch die Oftave und Quartbande von etwas außergewöhnlicher Große von denen gewöhnlichen Formates abzuscheiden und besonderen eigenen Formattlaffen zuzuweifen haben; man bedarf indeffen der letteren Maagregel nicht, fondern fann, wie die Duodegund fleineren Bande ju ben Buchern im Oftavformat, ebenfo in einzelnen Fällen füglich die Großoktavbande ju den gewöhn= lichen Quartanten und die größeren Quartanten zu den Folianten stellen, und wer ja etwa die Furcht hegen sollte, daß aus einer derartigen Busammenstellung von Oftavbanden mit Quartanten und von Quartanten mit Folianten Irrungen entfteben fonnten, Der wird, um benfelben vorzubeugen, blod durch eine gang turge Andeutung auf den Titeltopien der betreffenden Oftavbande und Quartanten anzugeben brauchen, daß sie nicht in den Oftav= und Quart=, sondern in den Quart= und Folio= fächern zu suchen seien. Es wird dies jedoch nicht einmal befondere nothwendig fein, wenn man, wie fpater noch erwähnt werden foll, überhaupt die Beranstaltung trifft, dag auf allen Titelfopien fo gut wie auf den Buchern felbft, außer der Ordnungenummer, auch die Formattlaffe angezeigt wird. - Bei der Aufftellung der Bucher gilt übrigens noch als Regel, daß Diefelbe ftets von den unterften Fachern eines Repositoriums ausgehen, alfo die der Reihenfolge nach erften Folianten in das unterfte Folianten=, Die erften Quartanten in Das unterfte Quartfach und die erften von den übrigen Buchern in das erfte der junachft auf die Quartanten folgenden Fächer eingestellt werden muffen. Die Aufstellung muß ferner in allen Fächern in gleicher Richtung und zwar entweder von der Linken zur Nechten (Fig. 15) oder von der Rechten zur Linken geben, darf aber nicht, wie



Fig. 15.

Fig. 16.

man angeblich der Beiterfparnig wegen zu empfehlen beliebt bat, in ichlangelnder Beife in dem einen Rache von der Linken gur Rechten und in dem darauf folgenden umgefehrt von der Rechten gur Linken (Fig. 16) fortgeführt werden, meil ein berartiges ftetes Bechfeln in der Richtung bei dem Biedereinstellen der Bucher, wenn fie berausgenommen gewesen find, nur gu leicht ju Brrungen Beranlaffung geben tann. Endlich muß noch barauf gefeben werden, daß die Bucher nicht zu dicht an einander ju fteben tommen, damit eines Theiles für fpatere Rachschaffun= gen noch Blat gelaffen und anderen Theiles dem gur befferen Erhaltung der Bucher nothigen Luftzuge zwischen denselben der erforderliche Spielraum vergonnt bleibe. Auch macht ein zu diche tee Bufammenichaaren ber Bucher und die badurch veranlagte Beenatheit den Gebrauch der Bibliothet im hochften Grade unbequem. Fur die Aufftellung der den Repositorientischen und ben Schaufaften jugumeifenden Werke gilt blos ale Borfdrift, daß man die großen Atlanten, Rarten= und Aupferwerke, fowie alle fonftige Bucher von toloffalem Formate womöglich in Die benjenigen Repositorien, in welche fie eigentlich ber Reihenfolge auf dem Papiere nach geboren murden, junachft ftebenden Tifche einzuftellen oder ju legen und die Schauftude in den Schaufaften fo unterzubringen bat, daß Das, mas an ihnen gerade befonders bemerkende und febenswerth ift, dem Beschauer am bequemften und ficherften in die Augen fallen muß.

Rach geschehener Aufstellung der Bucher braucht man endlich blos noch an den Dechbretern der Repositorien Aufschriften, womöglich auf Blechtafeln, welche bas Biffenschaftefach ober Die Saupt- oder Unterabtheilungen der in den Repositorien aufgeftellten Bucher anzeigen, zu befestigen, um fodann abermals einen Schritt, auf das Biel der vollständigen Bibliothekseinrich= tung los, weiter vorwarte ju thun und an das Bezeichnen der Bucher mit definitiven Rummern fatt der bieberigen provisorifchen Sand anzulegen. Bevor jedoch Diefer Schritt gethan wird, muß noch eines Umftandes Erwähnung gefchehen, der bei der foeben besprochenen Aufstellung der Bucher febr laftig werden und auf die begueme Regelung berfelben febr ftorend einwirken fann. Es ift dies nämlich der leider nicht so gar felten vorkommende Umftand, daß von den gur Bibliothet getommenen großeren Buchercompleren einzelne nur unter der meift blos eigen= finnigen Bedingung einer von den übrigen Buchern durchaus getrennten Aufftellung von Geiten ber fruberen Befiger abgetreten worden find. Bas ift mit dergleichen bedingungsweise abgetretenen Sammlungen anzufangen? Da die getrennte Aufftellung, zumal mehrerer Buchercompleze, stets ein drückendes Sinderniß gegen alle Berfuche, der gangen Bibliothet den Charafter einer gemiffen Ginheit ju geben, ift und bleiben wird, fo hat naturlich der Bibliothefar alle Mittel aufzubieten, um jener Bedingung der getrennten Aufstellung entbunden ju werden, und die eigentlich jur Abtrennung verurtheilten Maffen, felbft wider den Willen der früheren Befiger, die vielleicht gar fchon einstweilen verftorben find, unter die übrigen Bucher mit einordnen zu durfen. Wo dies inzwischen doch nicht geschehen darf, da muffen wenigstens, dafern nicht eine besondere Ordnung für die abgetrennten Theile ausdrudlich vorgeschrieben ift, diese gang in der nämlichen Beise, wie der gesammte andere Bibliotheks-förper, aufgestellt werden, vielleicht daß sich später einmal den-noch eine passende Gelegenheit findet, Die lästige Trennung zu beseitigen, in welchem Falle dann die Bereinigung um so schnels ler und vollkommener vor fich gehen wird, je ähnlicher fich die zu vereinigenden Theile in ihrer Gliederung und Aufstellung find. 25. Welches Berfahren ift bei bem Rumeriren ber Bucher gu beobachten?

Biewohl es fich bei ber Beantwortung Diefer Frage nicht darum handelt, noch vorber erft zu untersuchen, ob überhaupt. was von Bielen geläugnet worden ift, bas Rumeriren ber Buder nothwendig fei, fo mogen doch diefem Gegenstande guvor ein paar Borte vergonnt fein. Go viel man auch, namentlich unter Berufung auf Diejenigen Bibliothefen, mo das Numeriren nicht eingeführt ift und die fich beffen ungeachtet in volltommen gutem Buftande befinden, gegen das Numeriren eingewendet bat. fo bleibt gleichwohl Das unbestritten richtig, daß eine Bibliothet, beren Bucher numerirt find, nicht nur gegen etwaige Unordnungen in der Reihenfolge derfelben mehr als jede andere gefichert ift, fondern auch in Bezug auf die Leichtigkeit, mit der fich Jeder, felbit der im Bibliothetswesen Unerfahrenfte, in dem Buchergewirre gurecht gu finden lernt, große Bortbeile vor den übrigen voraus bat. Budem lehrt die Erfahrung, daß noch feine Bibliothet, welche das Rumeriren der Bucher eingeführt, daffelbe fpater ale etwas leberfluffiges wieder aufgegeben bat, wohl aber, daß in fo mancher Bibliothet, wo die Bucher fruber nicht numerirt gewesen waren, Diese nachtraglich numerirt worben find. Alles dies durfte wohl deutlich genug fur die 3medmakigfeit des Rumerirens fprechen. Rur Diefes Beichaft find aber nun vielerlei Methoden in Borichlag gebracht worden. Die verwerflichfte von allen ift mohl jedenfalls Diejenige, welche Boller mit dem gang paffenden Ramen des Festnagelungefustemes belegt bat, nach ber nämlich jedes Buch burch Signatur und Bifferbezeichnung an ein bestimmtes Repositorium und in Diesem an ein bestimmtes Rach und in dem Rache endlich auch noch an einen bestimmten Blat fo unveranderlich gewiesen wird, daß, wenn es nur irgendwie feine Stellung durch Buruden mit einer anderen verwechseln und wohl gar von dem einen Repositorium ju dem anderen mandern follte, gleich feine gange Signatur und Rummerbezeichnung umandern laffen mußte. Ginem anderen Berfahren gufolge, welches jedoch bas Borhandensein eines mif= fenschaftlichen Rataloges bereits voraussett, follen alle Bucher durch Angabe bes wiffenschaftlichen Faches, bem fie angeboren. und der Bahl der Geite des wiffenschaftlichen Rataloges, auf

welcher ihre Titel aufgeführt fteben, bezeichnet werben. leuchtet aber ein, daß bei Unwendung Diefer Methode - ba die Titel mehrerer Bucher, und gwar in Bibliothefen, in deren wifsenschaftliche Kataloge die Bücher ohne Rucfficht auf Format-verschiedenheit und blos nach Maaßgabe ihrer wissenschaftlichen Ordnung eingetragen find, die Titel mehrerer Bucher aus gang verschiedenen Formattlaffen auf einer und derfelben Seite des Rataloges aufgeführt fein konnen und diefe alfo alle eine und dieselbe Rummer erhalten muffen — zu Irrungen, denen das Rumeriren ja doch gerade mit vorbeugen soll, bald einmal Beranlaffung gegeben ift. Und folche Irrungen werden da, wo, wie gesagt, in dem wissenschaftlichen Kataloge bei der Anordnung der Buchertitel auf Die Formatverschiedenheit feine Rudficht genommen ift, dann um fo leichter fein, je öfter es dort vorkommen fann, daß auf der einen Seite des Rataloges entweder nur Folianten oder auf der anderen nur Quartanten oder nur Bucher von Oftav- und fleinerem Formate aufgeführt find, und mithin die betreffende Seitenzahl entweder nur den Folianten oder nur den Quartanten oder den Buchern von anderem Formate gegeben werden darf, dafür aber in der Rummerreibe Der nicht von der Geitengahl mit betroffenen Bucher anderer Formattlaffen eine Lude bleibt. Das Ginfachfte und Ungefunfteltfte bleibt, um noch anderer Berfahren nicht weiter ju gedenfen, wohl immer Das, daß man die Bucher als frei bewegliche, d. h. weder an bestimmte Plage in den Repositorien festgebannte, noch von bestimmten Seitenzahlen des Rataloges abhangige Individuen betrachtet, die nur innerhalb ihrer Formattlaffen, beren jede fur fich eine eigene von Gine beginnende Rummerreihe hat, durch die wiffenschaftliche Ordnung eine bestimmte Stelle angewiesen und, je nachdem diese Stelle in der gangen Reihe die erfte, zweite, dritte oder die fonft wievielte ift, Rummer Gine, Bwei, Drei und fo weiter ale Bezeichnung zugetheilt erhalten; ju melder Bezeichnung man bann auch noch, um allen möglichen Bermechelungen von Buchern mit einerlei Rummer, aber von verschiedenem Formate, gleich von vorn berein entgegenzutreten, die blos aus einem F., Q. oder O. bestebende, der Biffer vorzusegende Signatur Des Rolio-, Quart- und Oftavformates beifugen mag. Sobald ein Buch auf diefe Beife feine

Format- und Bifferbezeichnung befinitiv erhalten bat, muß unverzüglich die provisorische Rummer, welche ihm bei der Anfer-tigung der Titelkopie gegeben worden war, sowohl aus dem Buche selbst, als auch von der Titelkopie wieder entfernt und auf der letteren die nun definitiv festgestellte Format- und Biffer-bezeichnung bemerkt werden. Dies über das Berfahren des Aumerirens der Bucher im Allgemeinen. - Es bleiben aber noch einige dabei in Frage kommende speziellere Umstände zur Bespreschung übrig. So fragt es sich zunächst, ob die Zifferbezeichnung innerhalb der Formatklassen durch die ganze Bibliothek, man möchte sagen in Einem Athemzuge, fortlausen soll. In kleines ren Bibliotheken, die ihre Bücher vielleicht blos nach Hunderten zählen oder höchstens ein paar Tausend Bande befigen, wird allerdings ein solches Fortlaufenlassen der Rummern zulässig und sogar praktisch sein. Dagegen durfte dasselbe in größeren Bibliotheken mit einem Bucherbestande von mehreren Taufenden von Banden nicht in Anwendung gebracht werden, weil dann die Ziffern schon sehr zusammengesetzte sein und zu vier= und fünfstelligen anwachsen müßten, dergleichen vielstellige Ziffern aber nicht nur hinschtlich des Gebrauches sehr unbequem sind, sons dern sich auch auf den Büchern selbst, wovon gleich weiter die Rede sein soll, nicht gut anbringen lassen. Am Besten ist es bei größeren Bibliotheken, eine Nummerreihe nur durch die einzelsnen Wissenschaftsfächer und, wo der Bücherbestand ein sehr grosser sein sollte, nur durch die Haupts und nöthigensalls auch nur durch die vorzüglicheren Unterabtheilungen in der Art fortlausen ju lassen, daß bei jedem Fache, respective in jeder Haupt- oder vorzüglicheren Unterabtheilung und zwar, um dies nochmals ins Gedächtniß zurückzurusen, in jeder der drei Formatklassen derselben, die Rummerreihe stets von Neuem von Eins an begin-nen wurde. Da aber, wo die Nummerreihe nicht durch die ganze Bibliothek fortgeht, wird es nothwendig sein, zu der Formatund Bifferbezeichnung noch eine besondere Signatur, welche das betreffende Fach oder die Haupt= und Unterabtheilung anzeigt, hinzuzususügen, wobei jedoch darauf gesehen werden muß, daß diese Signatur so einfach als möglich ist: das Wissenschaftskach mag man mit den für das bibliographische System gewählten entsprechenden großen römischen Buchstaben, die Hauptabtheis

lungen mit bergleichen fleineren und die Unterabtheilungen vielleicht mit griechischen Buchftaben bezeichnen. Rur vermeibe man alle mehr und minder fremdartigen, wie mathematischen, aftronomifden und berartigen Beiden, sowie romifde Biffern, Die theils in ihrer Busammensegung viel ju unbeholfen find, ale daß fie fich bequem anwenden laffen, theile und vorzuglich auch, ba bie romifden Biffern aus großen romifden Buchftaben befteben, in einzelnen Rallen leicht zu Bermechelungen mit den ichon gur Bezeichnung der Biffenschaftefacher gewählten großen romifden Buchftaben Beranlaffung geben fonnen. Bur Rumerirung mable man durchaus grabifche Biffern. Rerner fragt es fich, ob man bei dem Rumeriren blos die Berte oder alle Bande ju gablen und mit einer besonderen Biffer zu bezeichnen habe. Gegen bas lettere Berfahren spricht wohl unbedingt der Umstand, daß entweder. wenn einmal Beranlaffung gegeben fein follte, ein aus zwei Banden bestehendes, alfo mit zwei verschiedenen Rummern bezeichnetes Bert in Ginen Band vereinigen zu laffen, eine Diefer Nummern ausfallen, mithin eine Lude in der Nummerreibe entiteben murde - denn Ginem Bande dann zwei Rummern gu geben, modte boch wohl nicht rathfam fein - ober daß man, falls man umgekehrt ein in Ginem Bande vereinigt gemefenes Bert in zwei Bande zu trennen belieben wollte, fur einen berfelben feine Nummer batte. Ferner fragt es fich auch noch, wie Die für die Repositorientifche und Schaufaften ausgeschiedenen Berte gu beziffern und figniren find. Es icheint das Baffenofie au fein, daß fie Diejenige Signatur, Format- und Bifferbezeiche nung erhalten, welche ihnen gegeben worden ware, wenn man fie nicht ausgeschieden hatte. Man braucht ja nur auf den Titelfopien mit ein paar Worten anzugeigen, daß die betreffenden Berte nicht mit in Reihe und Glied in den Repositorien fteben, fondern in ben Repositorientischen ober unter ben in den Schaufaften aufbewahrten Cimelien der Bibliothet ju fuchen feien. Diefe Bemerfung murde genugen, um über die durch Ausscheidung eines Berkes in der laufenden Nummerreihe eines Repofitoriums entftandene Rummerlude Austunft ju geben und überdies das ausgeschiedene Bert anderwarts mit Leichtigfeit finden ju laffen. Ge mare benn der Fall, daß die eine und bie andere ber größeren Bibliothefen eine fehr erhebliche Ungahl ron

Cimelien hatte: dann wurde es füglich gut geheißen werden können, daß man denselben eine selbstständige Signatur und Zifferbezeichnung zu Theil werden ließe. Die lette Frage ist die, wo die Signaturen und Zifferbezeichnung bei den Büchern anzubringen seien: ihre Beantwortung ift nicht schwer. Man ist von allen Seiten darüber einig, daß diese Bezeichnungen theils außerlich d. h. auf dem unteren oder oberen Theile des Ruckens von allen Seiten darüber einig, daß diese Bezeichnungen theils äußerlich d. h. auf dem unteren oder oberen Theile des Rückens der Bücher und bei sehr dunnen Bänden auf der äußeren Seite des vorderen Einbanddeckels, knapp neben dem Rücken, theils um der größeren Sicherheit willen, weil möglicher Weise diese äußere Bezeichnung durch Beschädigung des Einbandes oder sonstwie verloren gehen, mindestens durch Schmutz und Abnutzung unsscheinbar werden kann, ein zweites Mal innerlich d. h. auf der inneren Seite des vorderen Einbanddeckels ihre passende Stelle erhalten. Behuss der äußeren Bezeichnung werden auf den Bücherrücken oder, wie schon gesagt, auf die Außenseite des vorderen Einbanddeckels sleine, gleichviel ob einsache oder etwas elegante Zettelchen geklebt und diese durch einen in der Mitte gemachten horizontalen Strich in zwei Käume getheilt, von denen in den oberen die Fach- und beziehentlich Abtheilungssignatur, in den unteren die Formatsignatur und die Rummer zu stehen kommen. Man hat vorgeschlagen, für solche Zettelchen in den verschiedenen Wissenschaftsschen verschiedene Farben zu wählen, damit man gleich an der Farbe erkennen könne, zu welchem Fache ein Buch gehöre: allein es ist dies eine bloße Spiesterei und hat durchaus keinen praktischen Werth.

Wenn übrigens Ebert, eine Auctorität im Fache der Sandsschriften, rücksichtigt des Numerirens der Inkunabeln die Borschrift gegeben haben, daß dabei die Formatverschiedenheit ganz unberücksichtigt bleiben und die Bezisserung am besten eine durch den ganzen Haben, daß dabei die Formatverschiedenheit ganz unberücksichtigt bleiben und die Bezisserung am besten eine durch den ganzen Haben, daß dabei die Formatverschiedenheit ganz unberücksichtigt bleiben und die Bezisserung am besten eine durch den ganzen Haben, daß dabei die Formatverschiedenheit ganz unberücksichtigt in keiner Beise gegen die übrigen gedrucken Bücher jeder einzelne Band mitgezählt werden solle, so ist eine sollen Band mitgezählt werden solle, so ist eine sollen geruckstetzt. Die

gedruckten Bücher jeder einzelne Band mitgezählt werden solle, so ift eine solche Borschrift in keiner Beise gerechtfertigt. Die größere Wichtigkeit der Handschriften und Inkunabeln ift durchaus kein vollgiltiger Grund dazu, daß sie in den genannten Stücken eine Ausnahmestellung vor den übrigen Büchern der

Bibliothef erhalten sollen. Ebenso wenig ift auch ein Grund vorhanden, für die Differtationen und andere ähnliche kleinere Schriften, sowie die Karten hinsichtlich der Bezisserung irgend eine Ausnahmestellung in der Bibliothef zu beanspruchen und dieselben vielleicht, wie dies an einigen Orten geschieht, blos nach den einzelnen Faszisteln oder Rapseln und Cartons, in denen sie stoße und lagenweise ausbewahrt werden, nicht aber nach den einzelnen, gleichviel ob nur aus einem einzigen oder aus mehreren Stücken bestehenden Werken zu zählen. Man wird, da Ausnahmen nie ohne erhebliche Gründe zugelassen werden sollten, wohl daran thun, alle solche kleinere Schriften und Karten gerade so, wie die anderen Bücher, zu behandeln und gleich diesen jedem der einzelnen Werke in fortlaufender Reihensolge eine eigene Nummer zu geben.

# 26. Bas ift in Betreff ber Rataloge gu bemerten?

Mit der, Anfertigung der Rataloge wird der lette Schritt gethan, um eine Bibliothet vollständig einzurichten : Die Rataloge find eine Urt Chlufftein bei dem gangen Ginrichtungebaue, und ohne diefen Schlufftein bleibt ber Bau nicht nur ein durchaus unvolltommener, fondern aud, man barf mohl fagen, ein fast werthlofer, weil die Benutung einer Bibliothet, gu der fic Die Ginrichtung wie das Mittel jum 3mede verhalt, ohne Rataloge nahezu unmöglich wird. Es ift daber auch, in Betracht ber großen Bichtigfeit der Rataloge, der Besprechung Diefes Gegenftandes in allen Schriften über Bibliothefenlehre mit Recht befondere Aufmertfamkeit gewidmet worden ; trogdem ift man aber Doch leider noch nicht im Stande gewesen, fich über die Beantwortung der bier einschlagenden Sauptfragen und namentlich über die erfte berfelben zu einigen Die, wenn die Unfertigung der Rataloge überhaupt fur eine Lebenefrage jeder Bibliothet gilt, gerade Diejenige ift, von welcher es hauptfächlich abhangt, ob das Leben ein gefundes und gedeihliches fein werde. Die erfte diefer Sauptfragen ift nämlich die, was fur Rataloge eine Bibliothet nöthig habe; woran fich sodann zwei andere anschlie-fen, und zwar die eine, in welcher Reihenfolge man die Ferti-gung der Kataloge vorzunehmen habe, und die andere, in welcher Beife Die Rataloge einzurichten feien. Rachft Diefen drei Sauptfragen giebt es noch mancherlei Rebenfragen zu beantworten, unter denen namentlich die, was man von dem Drude der Biblio= thekstataloge zu halten habe, von vorzüglicherem Intereffe ift.

### 27. 28a8 für Rataloge hat eine Bibliothef nothwenbig?

Der theile übertriebene, theile falfch geleitete Gifer vieler Bibliothetare bat zur Erfindung einer fo großen Maffe von Ratalogen und mehr noch von Ratalognamen Bergnlaffung gegeben, daß es fur Laien feine Schwierigkeiten haben durfte, fich in dem Rataloggewirre überall gurecht zu finden, jumal Das, was in der einen Schrift über Bibliothefenlehre Ratalog genannt wird, in der anderen Repertorium heißt und umgefehrt. Es fann bier nicht der Ort fein, alle Rataloge, die man fur eine Bibliothet fur angemeffen und nothwendig gehalten, trot diefer Rothwendiakeit und Angemeffenheit aber jum Theile, wenn auch bier und da in Angriff genommen, doch nie gur vollständigen Ausführung gebracht bat, aufzugablen und naber zu betrachten : man wird es fur genugend finden, wenn bier blos von den wirklich nothwendigen und fur eine Bibliothet wesentlich nutlichen die Rede ift, wobei freilich Das nicht überfeben werden darf, daß Diejenigen Rataloge, welche für größere Bibliothefen unumgangliches Bedurfniß find, nicht alle auch in gleichem Daafe für fleinere Bibliothefen nothwendig zu fein brauchen. Wie alle Kataloge überhaupt, so zerfallen auch die hier blos zur Besprechung kommenden in zwei Klaffen, in allgemeine oder Univerfal- und in besondere oder Spezialkataloge, von denen fich die ersteren wieder in wissenschaftliche oder systematische, ferner alphabetische oder Rominal- und drittene in Standorte- oder Lofalfataloge theilen. Diefe brei letten Ratalogarten braucht jede größere Bibliothet unbedingt, wogegen fur fleinere Cammlungen in den meiften Fallen ein wiffenschaftlicher Ratalog mit alphabetischem Repertorium oder Register ichon ausreichend fein wird. Man hat zwar - die Rothwendigfeit der wiffenschaftlichen fowie der alphabetischen gern zugegeben - die Erforderlichkeit eines befonderen Lotalfataloges von mehreren Seiten in Abrede gestellt und mag in diefer hinsicht insofern nicht ganz Unrecht baran gethan haben, ale man dabei blos an Bibliotheten gedacht bat. Die feinen ftrena miffenschaftlichen Ratalog b. b. feinen

folden Ratalog befigen, in denen die Bucher genau nach Maaggabe ber Forderungen bes bibliographifchen Gufteme und ohne Rudficht auf Formatverschiedenheit eingetragen find, fondern Die vielmehr in ihren Ratalogen die Bucher gerade fo, wie in den Repositorien felbft, facher- und abtheilungeweise nach den Formaten gefchieden haben, in welchem Falle allerdinge Diefe Urt von wiffenschaftlichen Ratalogen mit dem Lotalkataloge gufammenfallen und eine befondere Unfertigung Des letteren gan; überfluffig fein murbe; allein wenn, wie weiter unten gezeigt werden wird, auter Grund vorhanden ift, die Bulaffigfeit, min-Deftens die Zwedmäßigkeit von berartig eingerichteten miffenicaftlichen Ratalogen an der Stelle der ftreng miffenschaftlichen durchaus zu bestreiten, fo fällt naturlich damit auf der anderen Seite ber Grund meg, ben man fur die Behauptung, dag ber Lofalfatalog nicht nothwendig fei, geltend machen fann. Lokalkatalog ift das eigentliche und, behufs einer leichten und fichern Revifion, gang unentbehrliche Bibliothefeinventarium, in welchem die Bucher ftreng in der nämlichen Reibenfolge verzeichnet fteben, wie fie, nach ben Formaten geschieden, in ben Repofitorien aufgestellt find : er bat den 3med, überhaupt aufzugablen, was die Bibliothet alles an Buchern befigt, mogegen der wiffenschaftliche Ratalog dazu bestimmt ift, eine vollständige miffenschaftliche Ueberficht über alle in der Bibliothet vorhandene Bucher nach Rachern, Dber- und größeren, wie fleineren Unterabtheilungen, in einer lediglich von der Bermandtschaft des Inhaltes bedingten Busammenftellung ju geben. Man fieht mohl ein, daß die 3mede ber beiden Rataloge mefentlich von einander verschieden find, und diese Berschiedenheit der 3mede bier nothwendig auch auf eine Berichiedenheit der Rataloge felbft von Ginfluß fein wird. Gine noch größere Berichiedenheit von diefen beiden Ratalogen zeigt fowohl nach feiner Bestimmung als auch feiner gangen Unlage ber alphabetifche, beffen 3med einzig dabin geht, anzuzeigen, ob ein gemiffes Buch in der Bibliothet vorhanden fei. - Außer den drei genannten Universalkatalogen hat man noch, namentlich fruber, Die Anlegung eines fogenannten allgemeinen alphabetifchen Realkataloges febr bringend anempfohlen, in welchem nämlich alle Materien, worüber die in ber Bibliothet vorhandenen Berte bandeln, in alphabetifcher

Reibenfolge aufgegablt und unter jeder folder Materienrubrifen die Titel der betreffenden Berte angeführt werden follen. Es ift diefer Ratalog bier aus bem Grunde nicht unerwähnt ju laffen. meil von feiner außerordentlichen Ruglichfeit und deshalb auch von der Nothwendigkeit, daß jede Bibliothek einen folden Rata-log besigen muffe, viel Geschrei gemacht worden ift. Wenn man nun auch gern zugeben wollte, daß ein derartig nach Materienrubriten alphabetisch eingerichteter Ratalog feinen großen Rugen haben mag, fo darf man doch, abgesehen davon, daß von dem großen Rugen allein der Beweis der Rothwendigkeit noch nicht abgeleitet werden tann, Die Schwierigkeit nicht unbeachtet laffen, welche es machen wurde, wenn man neben ben brei vorgenannten Ratalogen, von benen keiner entbehrlich ift, auch noch gur Bearbeitung eines vierten, eben bes alphabetischen Realkataloges, verschreiten follte. Gine folche Arbeit murde die Rrafte einer jeden Bibliothet überfteigen und daber vorausfichtlich. wenn fie auch von einem überpflichteifrigen Bibliothetare angefangen worden ware, bald wieder liegen bleiben, wie man bergleichen Beispiele icon mehrere gehabt hat. Budem ift wohl zu bedenken, daß Derjenige Rugen für die Biffenschaft, welchen man durch Unlegung folder alphabetifder Realfataloge ju erreiden bestrebt ift, sich auch theilweise durch Anfügung von Materienregistern zu dem allgemeinen wissenschaftlichen Kataloge erreiden lagt und überdies durch eine Menge von literarifden Rachichlagebuchern über alle wiffenschaftliche Facher hinlanglich dafur geforgt ift, daß fich jeder Gelehrte leicht daraus unterrichten fann, mas über die eine und die andere Materie im Drude ericienen ift, um dann, mit Silfe ber auf diefe Beife eingefammelten Rotigen, in der Bibliothet nach den betreffenden Drudfdriften Rachfrage ju balten.

Bon Spezialkatalogen giebt es eine wahre Unzahl: der Erfindungsgeift und schöpferische Trieb der Bibliothekare hat sich
an dieser Art von Katalogen gerade am meisten versucht und
deren eine so große Anzahl zu Stande zu bringen gewußt, daß
in den Bibliotheken fast kein Fleckhen mehr anzutreffen ist, für
welches nicht durch einen Spezialkatalog umsichtig gesorgt ware.
Freilich trifft man unter diesen vielen Kindern der zartesten bibliothekarischen Sorgfalt auch auf eine Menge Aus- und Mißgebur-

ten, die in den Bereich der blogen Spielerei, wenn nicht ber reinen Chimare gehoren, wie vor allem die von Ludewig fo warm anempfohlenen fogenannten Monofataloge, die der Erfinder für jeden Zweig der Literatur nach den Regeln der bibliographischen Katalogistrung durch besondere Sachverständige an-gefertigt wissen will und in benen nicht nur die über einen Gegenstand in der Bibliothet wirflich vorhandenen, fondern auch die derfelben noch fehlenden Berte und Abhandlungen, wie nicht minder die in anderen Schriften eingedruckten betreffenden Auffage und felbft einzelne Bucherftellen namhaft und fogar recensirt werden follen, fo daß fie alfo eine Art literarifchebiblioarabbifde Revertorien, mit der gangen Literargefchichte im Auszuge als Ueberguß, bilden wurden. Spricht schon der ganz rich-tige Grundsat, daß kein Bibliothekekatalog seiner Natur nach über die Grenzen hinausgehen durfe, die ihm von dem Umfange und Inhalte feiner Bibliothet gezogen feien, entichieden gegen die Ludewig'schen Monokataloge, so muß man sich bei ruhiger Betrachtung der an folche Rataloge von Ludewig gestellten Anforderungen noch weit nachdrudlicher dagegen erklären und darf sie dreift, wie gesagt, in die Reihe der chimarischen Arbeiten verweisen, denen keines Menschen Kraft gewachsen ift. Bu den wirklich nothwendigen Spezialkatalogen find bei großen Bibliotheten, die eine bedeutende Ungahl von Sandidriften, Infunabeln und Cimelien besithen und wo namentlich auch die Differtationen und andere abnliche fleinere Schriften nicht mit unter Die übrigen Bucher eingereiht sein sollten, blos die Sandschriften-, Inkunabeln-, Cimelien- und Differtationskataloge, außerdem aber nur noch in den Fallen, daß eine Bibliothef einen oder mehrere einzelne Buchercomplere unter ber Bedingung getrenn. ter Aufftellung und getrennter Ratalogifirung ju übernehmen gezwungen gewesen ware, die Ginzelfataloge folder Buchercomplege ju rechnen. Alle übrigen Kataloge dagegen gehören hochftene ju den nuglichen, nicht aber ju den nothwendigen, es ware denn, daß die eine und die andere Bibliothek, wie die Centralbibliothek eines Landes, die besondere Berpflichtung hätte, nach einer bestimmten Richtung hin so vollständig als möglich zu sammeln, z. B. alle im Lande erschienene Druckschriften zus sammen zu bringen: unter solchen Umständen wurde ein Spezials

fatalog über dergleichen Sammlungen auch noch mit zu den nothwendigen zu gablen sein. Rleinere Bibliothefen brauchen

jedoch gar feine Spezialfataloge.

Da bei Anlegung von Spezialkatalogen natürlich der Kall eintritt, daß der Bibliothefar gezwungen ift, einen und benfelben Buchertitel zuweilen zweimal - um bier vor der Sand von ben allgemeinen alphabetischen und Standortefatalogen gan; abzufeben - Das eine Mal nämlich im wiffenschaftlichen Univerfalkataloge, in dem alle Titel ohne Ausnahme enthalten fein muffen, und das andere Mal eben im Spezialkataloge aufzu-führen, fo fragt es fich, ob bei beiden Malen der betreffende Titel mit gleicher Ausführlichkeit beschrieben werden folle. Gine gleiche Ausführlichkeit der Beschreibung bei beiden Malen wurde ganz gewiß von Ueberfluß sein, und es genügt ohne Zweifel vollkommen, daß der aussuhrlichere Titel im Spezialkataloge namhaft gemacht und im wiffenschaftlichen Universalkataloge nur eine furgere Rotig mit Berweisung auf Die ausführlichere Angabe im erfteren eingetragen mird; denn wenn auch Gbert im Allgemeinen, in Bezug auf die in einigen Bibliothefen fehr beliebten Berweisungen von dem einen Katalog auf den anderen, ganz Recht hat, wenn er mißbilligend darüber sagt : "inwiefern jeder Ratalog, wenn er das ift, was er sein soll, ein in sich rein absgeschlossens Ganze darstellt, insofern wird ihm durch dergleichen Berweisungen auf andere Kataloge, welchen eine andere Idee und ein verschiedener Zweck zum Grunde liegt, offenbar etwas Fremdartiges beigemischt," so kann eine solche Mißbilligung nur die in den Universalkatogen vorkommenden gegenseitigen Bermeifungen treffen.

28. In welcher Reihenfolge ift die Fertigung ber Rataloge vorzunehmen?

Es ift früher fortdauernd darüber Streit gewesen, ob der wiffenschaftliche oder der alphabetische Katalog zuerst bearbeitet werden muffe: die Einen behaupten, der wiffenschaftliche, die Anderen der alphabetische, und seitdem zu diesen beiden Katalogarten noch der Standortskatalog hinzugekommen ift, haben sich auch noch Andere gefunden, welche der Ansertigung des letteren vor den beiden ersteren den Borzug zu geben geneigt sind. Dan sollte aber doch glauben, daß in Betreff dieser Streitfrage bei

einer Bibliothet, die miffenschaftlich geordnet ift - und nach dem früher Gefagten follen eigentlich alle Bibliotheten miffenichaftlich geordnet fein - Die Entscheidung nicht fo gar ichwer fallen fonnte. Die Titelfovien, wenn fie, wie oben angegeben, geordnet find, liegen gerade fo in Reihe und Glied, daß man fie nur auf die Ratalogbogen umzuschreiben braucht, um den miffenschaftlichen Ratalog fertig ju baben. Es murbe nicht unbedeutender Beitverluft fein, wenn man die Titelfopien aus ibrer erften Lage erft in eine andere bringen wollte, um barnach den alphabetischen Ratalog fertigen zu konnen, und ihnen dann wieder bebufe ber Bearbeitung des wiffenschaftlichen Rataloges Die frühere erfte Reihenfolge ju geben. Budem konnte die Unfertigung des alphabetischen Rataloges nicht eber in Ungriff genommen werden, bevor nicht die gange Bibliothef vollständig aufgestellt mare, mabrend die Abschrift des miffenschaftlichen Rataloges mit der Aufftellung der Bucher felbft nabezu gleichen Schritt zu halten im Stande ift, indem, fobald nur ein Tach oder eine Abtheilung vollständig aufgestellt und numerirt ift, Das Umschreiben der Titelkopien Diefes Raches oder Diefer Abtheilung fur ben wiffenschaftlichen Ratalog fogleich beginnen fann, fo daß alfo, wenn man in Diefer Beife, unter Aufbietung aller verfügbarer Rrafte und nothigenfalls mit Bubilfenahme neuer, fortführe, gleichzeitig mit der Aufstellung und Rumerirung der Bucher und mit der Abschrift des wiffenschaftlichen Rataloges vorwarts ju geben, letterer ju ber Beit, wo man ben alphabetischen Ratalog zu beginnen erft die Möglichkeit bat, fcon bald fertig fein fonnte. Betrachtet man die Frage über den der Anfertigung des miffenschaftlichen oder der des alphabetifchen Rataloges zuzuerkennenden Borrang von dem eben angedeuteten Befichtepunkte aus und in Diefem Lichte, jo fann wohl tein Zweifel fein, daß die Antwort darauf zu Gunften des erfteren ausfallen muffe und bak, wenn Andere, um dem alphabetischen Rataloge in jener Sinficht den Borgug ju fichern, behaupten, Diefer konne in weit furgerer Frift ale der miffen= schaftliche gefertigt merden und muffe barum auch vor letterem den Borrang haben, weil jede Bibliothet darauf zu feben habe, fich in furgefter Frift in den Befit von mindeftens einem Rata= loge ju feben, eine folde Behauptung rein illuforifder Urt ift.

Denn angenommen auch, der Sab, daß die Anfertigung des alphabetischen Kataloges weniger Zeit erfordere als die des wiseinschaftlichen, habe seine volle Richtigkeit, so kann gleichwohl diesem Sage nur da eine Bedeutung beigelegt werden, wo man überhaupt mit der Anfertigung fammtlicher Rataloge bis zur vollständigen Auftellung der Bucher wartet; wo jedoch, wie erwähnt, der wissenschaftliche Katalog gleichzeitig mit der Büchersausstellung in Angriff genommen wird und dieser mithin vordem alphabetischen einen bedeutenden Borsprung gewinnt, da bat jener Cat feine Geltung. In fast gleichem-Berhaltniffe, wie der wissenschaftliche Ratalog zu dem alphabetischen, steht zu diesem auch der Standortstatalog, der, dafern nur genug Kräfte bei einer Bibliothet vorhanden sind, gleichzeitig mit dem wissenschaftlichen begonnen werden und mit diesem Fach für Fach und Abtheilung fur Abtheilung vorwarts fcbreiten tann : er muß datellung für Abtgettung vorwatts ichtetten tann! er muß daher in Bezug auf die Zeit seiner Ansertigung nicht nur aus diesem Grunde den Vorzug vor dem alphabetischen haben, sonstern auch deshalb, weil er, als das eigentliche Bibliotheksinvenstarium, aus dem sich am leichtesten und besten das Besithum der Bibliothek genau constatiren läßt, eine Wichtigkeit besitht, welche in gewissem Grade wohl auch dem wissenschaftlichen, nie aber dem alphabetischen Kataloge beigelegt werden darf. Nach diesen Erörterungen wird die Borschrift, daß zuerst der wissen= biesen Erörterungen wird die Borschrift, daß zuerst der wissenschaftliche Ratalog, dann oder gleichzeitig mit diesem der Standsottes und in dritter Stelle erst der alphabetische Ratalog anzusertigen sei, wohl weiter keiner Rechtsertigung bedürfen. Mag est immerhin wahr sein, daß mit Hisse des alphabetischen Katasloges eine Auskunst darüber, ob ein gewisses Buch in der Bibliosthekt vorhanden sei, am schnellsten gegeben werden könne, während man sich hierüber, wie (offenbar mit Uebertreibung) behauptet wird, im wissenschaftlichen und Standortskataloge vielleicht nur erst mit großem Zeitverluste und nach Durchsuchung von sechs, acht und mehreren verschiedenen Fächern zu überzeugen im Stande sei: die Schnelligkeit, mit der sich das Borhandensein eines Buches in der Bibliothek aus dem alphabetischen Kataloge nachweisen läßt, kann den Bortheilen gegenüber, welche der wissenschaftliche und Standortskatalog der Bibliothek vor dem alphabetischen in anderer Hinsicht gewähren, nicht so ins Gewicht alphabetischen in anderer Sinficht gewähren, nicht fo ine Gewicht

fallen, daß deshalb die Unfertigung des letteren in erfter Stelle vorgenommen werden mußte. Jene Leichtigfeit darf dem Bibliothefar nur ein Sporn werden, dag er nach Beendigung bes wiffenschaftlichen und Standortetataloges den alphabetifden fobald als möglich in Angriff nimmt und ibn mit thunlichfter Beschleunigung zu fordern sucht. — Sind die drei Universals fataloge fertig, dann kommt die Reihe an die Bearbeitung der Spezialkataloge und zwar, in der Regel und wenn nicht befondere Berhaltniffe eine andere Aufeinanderfolge verlangen, querft an die des handschriften-, dann des Inkunabeln-, hierauf des Cimelien- und zulett bes Differtationstataloges. Nur ba, mo eingelne gemischte Buchercomplere eine von bem übrigen Bibliothefeforper getrennte Ratalogifirung erhalten muffen, muß auch an Die Rataloge derfelben fruber Sand angelegt werden, ale an die übrigen eben genannten Spezialkataloge, weil jene eigentlich immer nur ale eine Bervollftandigung und Ergangung der allgemeinen Sauptkataloge zu betrachten find, mahrend diese blos zur weiteren Ausführung berfelben dienen, die weitere Ausführung aber na-turlich der Erganzung und Bervollständigung ftete nachstehen foll.

### 29. In welcher Beife find bie Rataloge einzurichten?

Da mindestens von den drei Universalfatalogen jeder seine besondere innere Einrichtung verlangt, so muß auch jeder derselben besonders besprochen werden. Zuvor mögen aber einige allgemeine Bemerkungen, welche sich meist auf einzelne allen Katalogen gemeinschaftliche Neußerlichkeiten beziehen, hier ihre Stelle sinden. Eine dieser Bemerkungen betrifft zuerst das Bapier und das Format der Kataloge. Das beste Format ist ohne allen Zweisel Folio und nur bei kleineren Bibliotheken möchte das allerdings etwas handlichere Quartformat zulässig sein. Als Material hat man ein gutes und sestes Büttenpapier zu wählen, weil dieses vor dem wenn auch gewöhnlich weißeren und sonst für das Auge gefälligeren. Maschinenpapiere doch wegen seiner größeren Haltbarkeit den Borzug verdient. Eine zweite Bemerkung gilt dem Rathe, bei Ansertigung der Kataloge mit dem Papiere nicht zu sparsam umzugehen, damit überall gehöriger Raum zum Rachtragen der Titel später anzuschaffender Bücher übrig bleibe, und man nicht etwa in Ermangelung des Raumes dazu in den Haupt-

katalogen zu Anlegung von Supplementbanden, die leicht zur Unordnung führen, seine Zuflucht zu nehmen gezwungen wurde. Damit soll indessen einer Bapierverschwendung nicht im Geringsten das Wort geredet sein, um so weniger, als eine zu große Freigebigkeit mit dem Papiere, auf dem wohl gar am Ende mehr weißer Raum ware als Büchertitel ständen, nothwendig eine Beeinträchtigung der llebersichtlichkeit der Kataloge zur Folge haben wurde. Es ist für den Bibliothekar hinsichtlich des wissenhaben würde. Es ist für den Bibliothekar hinsichtlich des wissenschaftlichen und Standortskataloges, bei nur einiger Kenntniß sowohl des Umfanges der Literatur in den einzelnen Fächern überhaupt, als auch insbesondere der für die Ausdehnung der Bibliothek innerhalb gewisser Fächer bestimmten Grenzen, nicht so gar schwer zu bemessen, wo ungefähr etwas mehr und wo etwas weniger Naum in den Katalogen gelassen werden müsse, wogegen man sich in Rücksicht auf den alphabetischen Katalog mittels einer mit Ausmerksamkeit vorgenommenen Durchsicht alphabetisch gedruckter Bücherverzeichnisse bald überzeugen kann, in welchen Buchstaben für gewöhnlich mehr Titel vorkommen und in welchen weniger, in welchen Buchstaben also im Kataloge mehr und in welchen weniger, in welchen Buchstaben also im Kataloge mehr und in welchen weniger Naum für etwaige Nachträge auszusvaren welchen Buchtaven sut gewohntch mehr Liter votrommen und in welchen weniger, in welchen Buchftaben also im Kataloge mehr und in welchen weniger Raum für etwaige Nachträge aufzusparen sei. Um Zweckmäßigsten ist es, die Büchertitel von Haus aus nur auf die eine und zwar die rechte Seite des Kataloges in angemessenen Entfernungen von einander zu schreiben und die andere, die linke Seite für spätere Nachträge, wenn diese den auf der rechten übrig gebliebenen Raum vollständig ausgefüllt haben sollten, ganz frei zu lassen. Weniger empsehlenswerth scheint die Anlegung der Kataloge, mindestens derzenigen, in welchen die Titelkopien in ihrer ganzen Ausführlichseit eingetragen werden, auf gebrochenen Seiten zu sein, weil dergleichen Seiten sür etwas längere Titel zu wenig Raum in der Breite bieten, so daß diese dann in zu vielen gebrochenen Zeilen geschrieben werden müßten, als daß dadurch ihre llebersichtlichseit nicht wesentslich seiden dürste. Eine dritte Bemerkung betrisst die früher in Bibliothesskatalogen vielfach angewendete und selbst in neuerer Zeit noch von mehreren Seiten empsohlene Linirungsmethode, welcher zufolge die Katalogseiten durch mehrere senkrechte Linien in verschiedene Rubriken getheilt und in diese Rubriken, nachdem die Büchertitel in gewisse Theile, wie Ordnungsnummer, Name

des Berfaffere oder Ordnungewort, Inhalt, Berlages oder Drudort, Jahrgahl, Format und bergleichen, gerftudelt und gerfest worden find, die Titelsegen einrangirt und in eine Art Tabellenform gebracht werden. Man hat geglaubt, mittels dieser Methode den Lesern des Kataloges insofern einen wesentlichen Dienst ju erweisen, als sie dieselbe in den Stand seben foll, die Titel nach ihren einzelnen Theilen schneller überseben zu konnen. Allein nach Molbech's febr richtiger Beobachtung wirft Alles, was die auf einer Seite geschriebenen Buchertitel auf einen weit-laufigen Raum ausbreitet und eine getheilte und mehrseitige Aufmerkfamkeit des Auges fordert, auf Diefe eher erschwerend als erleichternd: Die Gewohnheit macht, daß man lieber Alles, was jum Titel eines Buches gehört, in einer ununterbrochenen, von teiner Rubriflinie geftorten Beile beifammen fieht. Allenfalle mag man fur die Formatfignatur und Ordnungenummer und außerdem, wo es nothig iff, fur die Fach- und Abtheilungsfignaturen eine befondere Rubrit anlegen, obgleich auch Dies nicht einmal nöthig ift, weil Das, was möglicher Beise dadurch erreicht werden kann, fich auch dadurch, daß man diesen Signaturen und Rummern eine von dem Titel abgefonderte und fur das Auge leicht findbare Stelle, neben oder unter dem Titel, anweist, ohne Anwendung von Linien und Rubriken recht fuglich erreichen läßt. Rur eine am Ropfe der Seite angebrachte horizontale Linie, wodurch eine von dem übrigen Inhalte abgetrennte Abtheilung fur die Seitenüberschriften gewonnen murde, mag wirklich zwedmäßig fein. Gin vierter Buntt, bem ebenfalls noch eine Bemerkung gewidmet werden muß, ift die talligra-phische Ausführung der Rataloge, in Betreff deren man nur zu oft verfaumt hat, selbst den mäßigsten Anforderungen Genuge zu thun. Wenn auch ficher nicht verlangt werden darf, daß der Ratalog ein talligraphisches Meisterwert fein foll, fo tann boch ebenso sicher darüber kein Zweifel sein, daß man eine faubere und deutliche, wie reinliche und regelmäßige Sandschrift nicht blos im Ginne der Ordnung, die fur jede Bibliothef in allen ihren Theilen bringendes Bedurfnig bleibt; ju fordern berechtigt ift, fondern auch eine folche Sandschrift viel dazu beitragen wird, die Rachsuchungen in den Ratalogen den Lefern leichter, bequemer und angenehmer zu machen, ale wenn fich diefelben erft mit

Aus dem Fache: P. Literargeschichte, und der Hauptabtheilung: b. Besonderer Theil.

| 46 bis                                                                                             | Bptd.                                                                                                                                                                                                | Definitive Nummer: 0. 86.                            | io Nar-                                                                                                                                                                                          | Ochitive Nummer: 0, 103,                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Briefes" 18                                                                                        | treffenden od<br>. 1853. S. 1                                                                                                                                                                        | Definitive N                                         | zhfr. 5 Mgr                                                                                                                                                                                      | Definitive Ail. Bandes if                                                                                        |
| des "Offener                                                                                       | rten Krieg be<br>Mendelssohn                                                                                                                                                                         |                                                      | aria della Si<br>Invobbe. (4                                                                                                                                                                     | blagetitel bee                                                                                                   |
| seit Erlass                                                                                        | jüngst gefüh<br>Avenarius &                                                                                                                                                                          |                                                      | Storia letter                                                                                                                                                                                    | luf dem Umfo                                                                                                     |
| rzeichniss der                                                                                     | Ende 1852 erschienenen, die Herzogthümer und ihren jüngst geführten Krieg betreffenden oder mit-<br>berührenden Bücher, Karten u. s. w. von H. F. Leipzig, Avenarius & Mendelssohn. 1853. S. 1 Bytb. | . 40 6.                                              | bliografia Sicola sistematica o Apparato metodico alla Storia letteraria della Sicilia di Alessio Narbone. Vol. I-II. Palermo, stamp. di Pedone. 1850-51. S. 2 Enivebbe. (4 Ehfr. 5 Agr. neu.)   | NXXVI, 495 u. VIII, 464 S. (Reft Vol. III.) Auf dem Umschlagetitel dee II. Bandes ift 1853 ftatt 1851 angegeben. |
| Literatur. Ve                                                                                      | die Herzogthü                                                                                                                                                                                        | gr. neu.)<br>Betjaffer: Harro Feddersen. 2 Bl. 40 S. | a o Apparato<br>mo, stamp. di                                                                                                                                                                    | , 464 E. (N                                                                                                      |
| Iolsteinische                                                                                      | rschienenen,<br>Bücher, Karte                                                                                                                                                                        | ) .: Harro Fed                                       | ola sistematic<br>—II. Paleri                                                                                                                                                                    | XXXVI, 495 u. VIII<br>fatt 1851 angegeben.                                                                       |
| Die Sehleswig-Holsteinische Literatur. Verzeichniss der seit Erlass des "Offenen Briefes" 1846 bis | Ende 1852 e<br>berührenden                                                                                                                                                                           | (8 Ngr. neu.)<br>Berfaffer                           | Bibliografia Sicola sistematica o Apparato metodico alla Storia letteraria della Sicilia di Alessio Narbone. Vol. I-II. Palermo, stamp. di Pedone. 1850-51. S. 2 Enivebbe. (4 Ehfr. 5 Agr. nel.) | XXXVI,                                                                                                           |

Mühe durch eine schlechte und undeutliche, ja wohl mit Wider-willen durch eine unsaubere Schreiberei hindurchzuarbeiten hateten. Zur Erreichung der möglichsten Regelmäßigkeit in den Zeielen wird die Anwendung von Papier mit blau vorgezeichneten Linien, welches man sich mittels der Linirmaschine in größeren Massen zu verhältnismäßig sehr billigen Breisen leicht herstellen lassen fann, sehr gute Dienste leisten. Was übrigens den Einband der Kataloge anlangt, so ist leicht einzusehen, daß derselbe, theils wegen des Werthes, welchen die Kataloge für die Bibliosthek haben, theils und vorzüglich aus dem Grunde, weil ein öfterer Gebrauch derselben zu erwarten ist, ein sehr dauerhafter sein müsse: am Zweckmäßigsten ist es, die Kataloge in Halbsoder Ganziuchten binden zu lassen.

An diese Bemerkungen schließt sich endlich noch eine lette, welche jedoch mehr die innere Einrichtung der Kataloge angeht. Es wird nämlich für die Benutung und Fortsührung derselben von erheblichem Ruten sein, wenn der Bibliothekar in einer kurzen Nachricht zu Anfang der Kataloge anzeigt, wie er bei deren Anfertigung zu Werke gegangen sei; denn eine solche Nachricht giebt nicht nur dem Laien, welcher die Kataloge nachschlagen will, die Mittel, sich darin schneller zu orientiren, sons dern auch Demjenigen, der die Kataloge fortzusühren hat, die erforderlichen Andeutungen, wie er dabei zu versahren habe, um mit Dem, von dem die Kataloge angesertigt worden sind, überall in vollem Einklange zu bleiben.

30. In welcher Beife ift ber wiffenschaftliche Ratalog einzurichten?

Die ganze Einrichtung des wissenschaftlichen oder spitematisschen Rataloges (Tas. 4) besteht eigentlich in nichts Anderem, als in der Abschrift der Titelkopien, die nicht nur in ihrer vollen Aussührlichkeit und genau in der Reihenfolge, in die sie nach Maaßgabe der Borschriften des bibliographischen Spitemes gesbracht worden sind, sondern auch unter Beifügung der Ueberschriften für die Fächer, Haupts und Unterabtheilungen auf die Ratalogbkätter übertragen werden. Es ist bei dieser Uebertragung aber durchaus nicht nöthig, irgend eine Aenderung an den Titelkopien vorzunehmen und z. B., wie dies häusig, ja gewöhnslich geschieht, den Namen der Berfasser an die Spise zu stellen;

benn ba im miffenschaftlichen Rataloge nicht ber Berfaffer es ift. welcher die Stellung der Buchertitel bedingt, fondern das da-für entscheidende Moment vielmehr in dem Inhalte der Schrift ju fuchen ift, fo liegt auch fein Grund vor, dem Ramen Des Berfaffere einen besondere bevorzugten Plat, an der Spige Des Titele, anzuweisen, um fo weniger, ale burch eine berartige Umanderung eines Titele feiner Originalitat mehr oder minder gu nabe getreten wird und doch gerade Titel in ihrer gangen Driginalität für die 3mede ber Bibliographie überhaupt, beren Intereffen jeder miffenschaftliche Ratalog mit im Muge behalten foll, die brauchbarften find. Außer den vorermabnten Fache, Sauptabtheilunge= und Unterabtheilunge=leberfchriften, Die im Rataloge felbft an den betreffenden Orten einzureihen find, ift es auch noch erforderlich, daß jum Gingange einzelner oder mebrerer Ratalogbande gufammen, je nachdem ein in fich abgefchloffenes Rach oder eine dergleichen Abtheilung in einem oder mehreren Banden enthalten ift, eine überfichtliche Bufammenftellung aller jener Rubriten mit Berweifungen auf Die Seitengablen ber Bande, mit einem Borte, eine fustematifche Inhaltenberficht gegeben merde, damit man fich mit ihrer Silfe ichneller darüber gu unterrichten verfteht, wo die den verschiedenen Rubrifen gugetheilten Buchertitel ju fuchen und ju finden find. Dagegen erhalten die albhabetischen Materienregister, wo man die Unfertigung folder fur das Bedurfnig der Bibliothet fur munichenswerth erachten follte, paffender ihren Blat ju Ende der Bande. Ebendahin gehören auch die alphabetischen Namenregister, Die in fleineren Bibliothefen an die Stelle der allgemeinen alphabetischen oder Rominalfataloge treten fonnen. Ueber die Art und Beise der Anfertigung dieser Register wird es faum nothig sein, viele Borte zu fagen, da ihre Ginrichtung außerordentlich einfach und leicht ift und das, mas fich bei dem namenregister boch etwa Schwieriges finden follte, in den in einem der nachften Abschnitte ben alphabetischen ober Rominalkatalogen gewid meten Mittheilungen feine nabere Erlauterung finden wird. Rur in Bezug auf bas Materienregifter mag bemertt werden, daß Diefes aus einer alphabetifchen Aneinanderreihung der Begenftande besteht, die in den einzelnen Buchertiteln genannt find. In beiden Registern, dem Materien- wie dem Ramenregister,

bilden natürlich die Berweisungen auf die Seitenzahlen der Bande des wissenschaftlichen Rataloges bei den einzelnen Gegenständen und Namen einen wesentlichen Theil der Arbeit, der schlechterdings mit der größten Genauigkeit gefertigt werden muß. Obwohl die Titelkopien auf den einzelnen Blättern oder Zetteln eigentlich nur als Mittel zur Anfertigung der gebundenen Kataloge dienen sollen, so hat man doch nicht blos den

Borfchlag gemacht, Die Bettel felbft gleich ale Material jum wissenschaftlichen Kataloge, dem sogenannten Zettelkataloge, zu benußen, sondern auch diesen Borschlag in mehreren Bibliothefen wirklich zur Ausführung gebracht. Allerdings läßt fich auch nicht laugnen, daß ein solcher Zettelkatalog vor dem gebundenen große, in der That außerordentliche Borzüge besitze: denn eines Theiles kann man bei einer solchen Art von Katalogen jederzeit und mit aller Bequemlichkeit Beränderungen und Berbesserungen in der Reihenfolge der Titel vornehmen, ohne daß man etwas anderes weiter nöthig hat, als einige lose Blätter anders zu legen und die Ordnungenummer mit einer anderen ju vertauichen, während bei dergleichen Beränderungen und Berbesserun-gen im gebundenen Kataloge stets gleich ein Umschreiben der ganzen betreffenden Titel nothwendig wird, und anderen Theiles ift man, wenn einzelne Theile der Bibliothek wider Erwarten ansehnlich angewachsen sein sollten, ohne irgend eine erhebliche Störung des Rataloges im Stande, denselben gang nach Be-Störung bes Rataloges im Stande, denselben ganz nach Bedursniß zu erweitern, wogegen in diesem Falle bei dem gebunbenen Kataloge, sobald der für etwaige Nachträge von Haus
aus freigelassene Plat vollständig ausgefüllt ist, das Umschreiben von einzelnen Blättern nicht nur, sondern selbst von größeren Abschnitten und ganzen Bänden nicht umgangen werden
kann. Diese unbestreitbar großen Borzüge sind daher auch, wie
gedacht, mehreren Bibliotheken wichtig genug erschienen, daß
sie sich zur Einsührung des Zettelkataloges veranlaßt gesehen
haben: sie bewahren denselben in Kapseln oder Schrankfästen in iconfter Ordnung. Allein man darf fich auch von jenen Borzügen nicht allzu sehr blenden laffen und nicht ganz blind gegen die Rachtheile sein, die ein Zettelkatalog mit sich bringt. Wie leicht kann dieser, der doch zum täglichen Gebrauche in der Bibliothek dienen soll und in einer viel und öfters besuchten

Bibliothet felten einen Augenblid unbenutt bleibt, in Unordnung fommen, und wie zeitraubend ift gudem überhaupt bas Rachschlagen in einem folden, in dem man oft mehrere Dugende von Betteln mit Beschwerlichkeit zu durchsuchen gezwungen ift, um endlich einen Buchertitel ju finden, den man in einem gebundenen Rataloge mit Leichtigfeit und bei einem nur fluche tigen Ueberblide von ein paar Blattern ausfindig macht. Gegen Die große Beweglichkeit des Bettelkataloges in einzelnen lofen Blattern und die damit verbundene Gefahr der leicht eintretenden Unordnung ift man zwar bemubt gemefen, nach einem abhelfenden Mittel ju fuchen und hat ju Diefem Behufe Die Bettel entweder aneinander gereibt, oder ihnen durch verschiedene andere mechanische Vorrichtungen an dem einen Ende der Blatter einen folden Salt zu geben gewußt, daß die Bettel bei ber Benugung nicht unter einander geworfen, mohl aber jeden Augenblid und ohne Umftande in Ordnung auseinandergelegt merden fonnen, um bier oder da, nach Belieben, ein-neues Titelblatt eingereibt zu erhalten oder überbaupt in eine gang andere Reihenfolge gebracht zu werden. Gleichmohl bleibt bei allen derartigen Borrichtungen die beschwerliche und zeitraubende Benugung des Bettelfataloges nach wie vor ziemlich biefelbe ein Nachtheil, ber, in Betracht bes 3medes ber Rataloge, Die ja doch wohl nicht blos das Finden der Buchertitel, fondern und vorzüglich auch das Schnell- und Leichtfinden derfelben mit vermitteln follen, immer noch erheblich genug fein mag, als daß man fich fur eine Bevorzugung bes Bettelfataloges vor bem gebundenen entscheiden darf. Es ift und bleibt rathsam, Die Müben und Roften, welche das Umschreiben ber Titelfopien von den lofen Blattern in den gebundenen Ratalog erfordert, nicht ju icheuen. Nichts befto weniger mag man fich aber auch nicht etwa der Meinung bingeben, ale ob, jobald nur einmal diefes Umschreiben der Titeltopien gang vollendet fei und die Bibliothet ihre fammtlichen gebundenen Rataloge befige, Die Titelblatter bann überfluffig maren und, wie es bier und da mobl gu geschehen pflegt, Der Bernichtung Breis gegeben werden fonnten. Es murbe dies, gelind gefagt, etwas febr llebereiltes und Unbesonnenes fein : Die Titeltopien auf ben lofen Blattern behalten auch neben ben gebundenen Ratalogen immer noch ihren

Aus dem Fuche; P. Literargeschichte, und der Hauptubtheilung: b. Besonderer Theil.

# 8. Bibliologie.

| 1 Stumbbb.                                                                                   | . 1852. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                              |         |
| + Peter, F., die Literatur der Faustsage bis Ende des J. 1848. Leipzig, 1849. 1 Pptb.        | 130     |
|                                                                                              |         |
| + (Balbe, G.) bie Shafepeare Literatur in Deutichland. Bon 1762 bis Enbe 1851. Caffel. 1852. | 1852.   |
| 1 types.                                                                                     | 145.    |
| Stiller, K. Chr., Deutsche Bücherkunde der Freimaurerei u. der damit in wirklichen oder      | 11.11   |
| Beziehung stehenden Geheimen Verbindungen, Orden n. Serten Rostock n. S. 1                   | pilcher |

Berth und mögen, abgesehen davon, daß sie als eine Art zweites Exemplar des wissenschaftlichen Kataloges nöthigenfalls zur Anshilfe gebraucht werden können, namentlich dann sehr ersprieß-liche Dienste leisten, wenn sich im Lause der Zeit oder in Folge ver-änderter Ansichten über die Zweckmäßigkeit der Anordnung einer Bibliothet eine Umgestaltung derfelben oder mindestens einzel-ner Theile nöthig machen sollte. In einem folchen Falle wurden die Titelkopien auf den losen Blattern, wenn man sie früher vernichtet hatte, von Reuem angefertigt werden muffen, um mit ihrer Gilfe die Umgestaltung der Bibliothet und die dadurch mit bedingte Anfertigung der neuen Rataloge vorzunehmen. Aus diesem Grunde möchte auch der Borschlag Derer, welche angerathen haben, die Titelkopien gleich in den gebundenen Katalog, statt abzuschreiben, einkleben zu lassen, nicht gerade auf besons dere Empsehlung Anspruch zu machen haben; denn obschon das durch die Kosten des Abschreibens erspart, die Gesahren, denen ein Zettelkatalog in Betreff der möglichen Unordnung ausgesest ein Zetteltatalog in Betreff ber moglichen Undronung ausgesest ift, vermieden und die Herstellung des gebundenen Kataloges in kürzerer Zeit als auf dem Wege des Abschreibens ermöglicht wers den würde, weil das Aufkleben weniger Zeit verlangt als das Abschreiben, so geben doch die Titelblätter für etwaigen späteren Gebrauch gleichfalls verloren. Ueberdies ist nicht zu übersehen, daß ein solcher gebundener Katalog mit eingeklebten Titelblättern weit schwerfälliger als ein abgeschriebener werden und deshalb für den Gebrauch auch unbehilflicher sein muß. Wo sich die Rosten des Abschreibens nur irgend aufbringen lassen, da scheue man sie nicht: sie machen sich durch den erleichterten Gebrauch der gebundenen Kataloge hinreichend bezahlt.

# 31. In welcher Beife ift ber Stanbortetatalog einzurichten ?

Die Einrichtung des Standorts- oder Lokalkataloges (Taf. 5) ift die leichteste von der Welt und bedarf keiner langen Borschriften. Die Titelkopien auf den losen Blättern brauchen blos in die Reihefolge, in welcher die Bücher nach Maaßgabe ihrer Formatverschiedenheit in den Repositorien aufgestellt sind, gebracht und dann Stück für Stück entweder nach ganzen Fächern oder nach einzelnen Abtheilungen so abgeschrieben zu werden, daß von jedem Fache oder jeder Abtheilung (bei kleineren Biblio-

theten auch gleich von der ganzen Sammlung) in die erfte Stelle die Titel der Folianten, in die zweite die der Quartan-ten und in die dritte und lette die der Oftav- und fleineren Bande ju fteben fommen. Dan braucht aber babei die Titeltopien nicht, wie bei dem wiffenschaftlichen Rataloge, vollftan-Dig abzuschreiben, sondern fann fich mefentlicher Abfurgungen bedienen, weil es bei den Standortetatalogen nicht darauf anfommt, aus den Titeln den gangen Inhalt eines Buches tennen ju lernen, fondern fich blos barüber ju unterrichten, ob bas im Rataloge feinem Titel nach verzeichnete Buch mit dem im Repofitorium aufgestellten identifch fei. Deshalb genügt es im Allgemeinen, von jedem Buche im Rataloge blod die Ordnunge= nummer, dann den Ramen des Berfaffere, ferner den Inhalt in möglichft furger Saffung, erforderlichen Ralles ben Ramen bes Ueberfetere und Berausgebere, Die Auflage oder Ausgabe, Den Berlages oder Drudort, Die Jahrgahl, Die Bahl der Theile und Bande, fowie den Ginband anzugeben, und Diefer Ungabe nur noch die Bemerkung beigufugen, ob das Buch mit Rupfern, Rarten, Tabellen und bergleichen verfeben fei, ob es handichriftliche Bufate enthalte, oder fonft eine besondere Gigenthumlichfeit oder Mertwurdigfeit binfichtlich feiner außeren und inneren Berhaltniffe befige. Auch braucht man bei den Titelangaben nicht, wie dies bei ben Titeltopien fur den wiffenschaftlichen Ratalog vorgeschrieben ift, bas bem mirklichen Titel bes Buches Angehörige von dem, mas blos ju deffen Ergangung hinzugefügt worden, zu trennen, sondern fann Beides ohne weiteres mit einander vermischen, wobei man nur die Borficht anwenden wolle, alle derartigen Erganzungen, gleichviel ob fie in der Un-gabe des richtigen Ramens des Berfaffere, Ueberfebers und Berausgebers, oder des Drud- oder Berlagsortes oder in was fonft befteben, in Rlammern einzuschließen, damit man, durch Diefe Rlammern auf die Ergangungen aufmertfam gemacht, nicht etwa irre werde, wenn man, bei der Bergleichung der im Rataloge aufgeführten Buchertitel mit den Titeln der Bucher im Repositorium, in den letteren Luden bemerten follte und megen Diefer Ruden irrthumlicher Weise die Bucher im Repositorium für an-dere, wenigstens für andere Ausgaben oder Drucke halte, als diejenigen sind, welche man im Kataloge verzeichnet sieht.

# Benkert - Warzer.

| W., f. Katalog ogólny książek Polskich drukowanych od r. 1830. do 50. |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |

P. b. B. 0. 29.

Bo man es nicht hat ermöglichen fönnen, alle Sammel- und Mischände und zusammengebundene Bucher aus der Bibliothek ganz zu entfernen, d. h. jede selbstständige Schrift für sich allein binden zu lassen, da versteht es sich von selbst, daß, wenn auch die verschiedenen zusammengebundenen Schriften verschiedenen Fächern oder Abtheilungen und verschiedenen Formatklassen ansgehören, doch die Titel aller, an Einer Stelle und unter Einer Ordnungsnummer vereinigt, im Standortskataloge dahin zu siehen kommen, wohin die erste der in Einem Bande zusammensgebundenen Schriften vermöge ihres Inhaltes und ihred Formates gewiesen ist, und zwar mussen die Titel der einer solchen ersten angebundenen übrigen Schriften genau in der Ordnung, in der sie im Bande selbst auf einander solgen, hinter einander aufgeführt werden.

### 32. In welcher Weife ift ber alphabetifche Ratalog einzurichten?

Die Ginrichtung des alphabetischen oder Nominalkataloges (Taf. 6) bedarf einer Menge von Borfdriften, die, wenn fie fich auch größtentheils nur auf mehr technische Manipulationen gu beziehen fcheinen, doch eine fast noch forgfältigere Erörterung verlangen, ale wenn fie fich nur mit rein wiffenschaftlichen Gegenständen zu befaffen hatten. Es mag zwar, zumal fur ben Laien, den Unschein haben, ale fei mit ber Ginrichtung eines alphabetischen Rataloges fehr bald fertig zu werden : benn wenn der alphabetische Katalog ein solcher ift, in welchem alle in der Bibliothek vorhandene selbstständige Schriften, ohne irgend welche Rudficht auf ihren wiffenschaftlichen Inhalt, ihre Formatverschiedenheit und Ordnungenummer, blos in derjenigen Reihen= folge aufgeführt werden, Die ihnen - je nachdem fie einer der beiden Rlaffen von Buchern angehören, entweder der, wo fich der Berfaffer genannt, oder der anderen, wo er fich nicht genannt hat (anonyme Chriften) - entweder der Anfangebuchstabe des Ramens ber Berfaffer oder der Anfangebuchftabe ihres Stich= oder Ordnungewortes d. h. desjenigen Bortes, wonach der Titel einer anonymen Schrift in die Reihe eingeordnet werden fann, nach dem Alphabete anweiset, fo scheint eine folche alphabetische Ginrichtung fur Den, der nur mit dem Alphabete umzugeben weiß, feine großen Schwierigfeiten zu haben. Allein Die Manipulation ift gar nicht fo leicht, ale man vielleicht benft, und es haben fich daher auch Alle, von benen man Anleitungen gur Ginrichtung von Bibliothefen bat, gerade über die Ginrichtung Des alphabetischen Rataloges mit Recht ausführlich ausgesprochen. Bevor indeffen bier naber auf die Grundfage, Die man bei der Ginordnung der Buchertitel in die alphabetische Reibenfolge zu befolgen bat, eingegangen werden fann, ift gubor eine Bemerkung über die Titel im Allgemeinen erforderlich : man bat nämlich ebenfo wenig, wie bei dem Standortefataloge, die Titeltopien von den lofen Blattern in ihrer gangen Ausführlichkeit abjufdreiben nötbig, fondern fann fich, wie bort, wesentlicher Abfürzungen bedienen, die faum andere zu fein brauchen, als fie für den Standortefatalog angegeben worden find, nur daß man ftreng barauf zu feben bat, nicht blos den Ramen ber Berfaffer, fondern und vorzuglich auch bei anonymen Schriften bas Ordnungswort ftete in die erfte Stelle ju fegen. Außerdem ift bier auch noch die gan; allgemeine Bemerfung am Orte, bag, wenn irgendwo, 3. B. bei Titeln von Buchern eines und beffelben Berfaffere oder von anonymen Schriften mit einerlei Ordnungewort, irgendwie Bedenflichkeiten über die Reihenfolge ber Titel entstehen follten, nie ein anderes Moment ale bas rein alphabetische bafur entscheidend werden barf.

Bei der Ginordnung der Buchertitel in die alphabetifche Reihenfolge ift junachft auf die ichon angedeutete Bericbiedenheit der Bucher, je nachdem fich entweder ihre Berfaffer auf dem Titel genannt oder nicht genannt haben, Rudficht zu nehmen und querft von benjenigen Buchertiteln ju fprechen, auf benen ber Rame der Berfaffer - der des Berausgebere und des Ueberfebere fommt bier nicht in Betracht - angegeben ift. Man hat bier drei Falle ju unterscheiden : entweder rubrt erftene ein Bud blos von Ginem Berfaffer ber, der fich auf dem Titel mit feinem mahren Ramen genannt, oder zweitens ebenfalls zwar blos von Ginem Berfaffer, der fich aber auf dem Titel einen falfchen (pfeudonyme Schriften) oder mindeftene einen erft durch llebersetzung in eine fremde Sprache gebildeten Ramen (metonome Schriften) beigelegt hat, oder es find drittens endlich auf bem Titel zwei und mehrere Berfaffer, gleichviel ob mit ihrem richtigen ober mit falfdem Ramen, angegeben. Im erften Falle hat

man nichts weiter zu thun, als die betreffenden Büchertitel im Kataloge dahin zu setzen, wohin sie durch die Anfangsbuchstaben des Namens der Berfasser, der unter allen Umständen im Nominativ zu schreiben ist, gewiesen werden. Der Name darf aber dabei hinsichtlich seiner Orthographie nicht anders geschrieben merden, ale er auf dem Titel angegeben ift, und mare es ja, daß fich der Rame eines und deffelben Berfaffere auf dem Titel verschiedener Bucher verschieden angegeben vorfande, fo murben war die verschiedenen Buchertitel an Giner Stelle vereinigt und blos bei Einem dieser Namen, und zwar dem am meisten gang-baren, aufzuführen, der andere Name aber nicht blos in Klammern bem erften beiguseten, fondern auch an dem ihm feiner Drthographie nach zukommenden Plate, mit Berweisung auf ben ersten, anzugeben sein. Dagegen wurde es sich in keiner Beise durch wirklich stichhaltige Gründe rechtsertigen lassen, alle ähnlich klingende, aber orthographisch verschiedene Namen verschiedener Berkasser auf einerlei orthographische Form zuruckzuschener Berkasser auf einerlei orthographische Form zuruckzuschen ichiedener Berfasser auf einerlei orthographische Form zuruchzuführen und z. B. alle Schmid's, Schmied's, Schmid's und dergleichen unter Schmied oder Schmidt einzureihen. Diese Methode der orthographischen Bereinsachung, die, wie man noch
sehen wird, wohl in Bezug auf die Ordnungswörter anonymer Schriften gebraucht werden kann, darf bei Eigennamen, in Betress deren jede willkürliche orthographische Abänderung schlechterdings unerlaubt ist, keine Anwendung sinden. Bo mehrere
orthographisch übereinstimmende Namen verschiedener Bersasser jusammentreffen, da entscheiden die Bornamen und, wo auch diese Vornamen zufällig übereinstimmend sein sollten, der Ge-burtsort oder das Prädikat der Berfasser über ihre Auseinander-solge. Gesett daß übrigens der Verfasser eines Buches mehrere Geschlechtsnamen führen sollte, so geben allemal die Anfangs-buchstaben des ersten derselben, der auch immer der ursprüngliche und gewöhnlichere ist, den Ausschlag über die Stellung des Buchtitels. Im zweiten Falle, der mit dem ersten bis auf den einzigen Umstand, daß der auf dem Titel angegebene Name des Bersasser nicht der wahre, sondern ein erdichteter oder ein durch Metonomasie geschaffener, kurz ein falscher ist, durchaus übereinstimmt, kann, dasern man den wahren kennt, ein doppeltes Bersahren eingeschlagen werden, indem man nämlich entweder

ben falichen Ramen im Rataloge für den mabren gelten läßt und daber mit der Gintragung des Titele genau fo verfahrt, wie fur den erften Kall vorgeschrieben, nur daß der mabre Rame theile dem falfchen in Rlammern beiguschließen, theile an ber ibm vermoge feiner Unfangebuchftaben guftebenden Stelle noch einmal und unter Sinweis auf den falfchen anguführen ift, ober indem man auf die entgegengefette Beife verfahrt, d. b. ben mahren Ramen für den falfchen substituirt und den Titel unter bem fubstituirten mabren Ramen, mit Singufügung bes falfchen in Rlammern, angiebt, bem letteren bagegen, ber naturlich feine Stelle da erhalt, wo fie ihm durch feine Unfangebuchftaben augetheilt wird, eine Berweisung auf den erfteren beifest. Dbwohl man fich im Allgemeinen mehr fur Ginhaltung ber zweiten angedeuteten Berfahrungeweise entschieden bat, fo fceint gleichwohl die erftere aus dem Grunde die richtigere gu fein, weil, in Betracht daß es eine Daffe von Fallen giebt, wo ber mahre Rame des Berfaffere gar nicht befannt ift und wo man fich Demnach ohnehin die Titel mit falfchem genau fo, wie Die Titel mit dem mahren Ramen des Berfaffere ju behandeln gezwungen fieht, nur auf dem Bege des erfteren Berfahrens im Rataloge eine durchgangig gleiche, eine der Confequen; bes alphabetischen Rataloges angemeffene Behandlung aller der Falle, wo Titel mit falichen Berfaffernamen (gleichviel ob man die mahren fennt oder nicht tennt) vortommen, erzielt werden fann. Bollte man Die zweite Berfahrungeweise in Unwendung bringen, fo murde es fich übrigens auch oft genug ereignen, daß man im Rataloge Menderungen vorzunehmen und entweder Titel, die unter dem falichen Berfaffernamen eingetragen gewesen maren, fobald man fpater ben mahren Ramen ausgemittelt, unter Diefem einzutras gen, oder auch umgekehrt Titel, unter einem anscheinend mabren Berfaffernamen aufgeführt, unter den falfchen wieder gurudgubringen batte, wenn man erfahren follte, daß man binfichtlich Des wirklich mahren Ramens getäuscht worden mare. Dagegen werden derartige Menderungen im Rataloge und das Umidreis ben von Titeln bei Anwendung der erften Berfahrungeweise nie nothwendig werden, da man fich unter allen Umftanden mit einfachen Bermeifungen bon dem einen Ramen auf den anderen. entweder von dem falichen auf den mabren oder von dem mabren

auf den falschen, wird begnügen können. Rur zu Gunsten eines einzigen Falles hat man allgemein und mit vollem Rechte von der ersten Berfahrungsweise Gebrauch gemacht, wo nämlich der falsche Name durch Metonomasie geschaffen worden ist, und in der Ge-lehrtenwelt und sonst eine solche Anerkennung gefunden, daß man darüber felbft den mahren Ramen ganz vergeffen hat, wie wir dies bei dem Ramen Melanchthons fatt Schwarzerde, Agrifola's fatt Bauer und Schnitter oder Schneider und anderen sehen. Sier murde es allerdinge geradezu nur ju überflufngen Beitlaufigfeiten führen, wenn man die Titel unter dem urfprunglich mabfigseiten führen, wenn man die Titel unter dem ursprünglich mahsten Bersaffernamen, also z. B. die Titel der Melanchthon'schen Schriften unter dem Namen Schwarzerde, eintragen und bei dem salschen, aber allgemein gewöhnlich gewordenen Namen blos eine Berweisung auf die eigentlich wahren, die Biele sogar nicht einmal kennen, anbringen wollte. In den Bereich des zweiten Valles gehört auch gewissermaaßen Das, was über das Eintrasgen von Titeln akademischer Dissertationen zu bemerken ist. Besenntlich pflegt man in den meisten Bibliotheken die Titel solskar Dissertationen die Die feltener Beit solkener Beit solkener der Differtationen, die, wie man weiß, in fruherer Zeit feltener von dem Defendenten als von dem Brafidenten verfaßt worden find, unter dem Ramen des letteren in den Katalog einzutragen und nur dann, wenn fich der Defendent ausdrücklich als Berfaffer auf dem Titel bezeichnet hat, diesen als mahren Berfaffer gelten zu laffen. Allein diese Einrichtung, fo fehr fie auch in vielen Studen gerechtfertigt sein mag, trifft doch nicht überall das Richtige, da es nachweislich genug akademische Differtatio-nen giebt, auf deren Titel die Defendenten sich zwar nicht ausdrucklich als Berfasser genannt haben, die aber gleichwohl von diesen wirklich verfaßt sind. Man wird aus diesem Grunde wohl immer am besten thun, die Differtationen insgemein im Rata-loge als das Werk Dessen, gleichviel ob des wahren oder fal-ichen Berfassers, anzugeben, der auf dem Titel die Berfasserstelle einnimmt, und dabei, zur Bermeidung alles Irrthumes, nur die Borsicht zu gebrauchen, daß bei Angabe des Titels der Präsident stets mit genannt und dann unter dem Namen desselben eine Berweisung auf den Namen des Defendenten und den Titel der Dissertation beigefügt wird. Bei der Ansertigung des Kataloges fann es doch unmöglich die Aufgabe sein, erft lange zu unter-

fuchen, wer denn eigentlich der mahre Berfaffer einer Differta-tion ift (eine Untersuchung, die ohnehin in vielen Fallen gar nicht zu einem Biele führen wird); wer fich ale folder auf bem Titel entweder ausdrudlich genannt oder fonftwie angedeutet hat, ber muß auch im Rataloge bafur gelten. In dem britten und letten, Die Titel von Schriften mehrerer Berfaffer betreffenden Falle, deffen oben gedacht worden ift und dem auch füglich ale Rebenfall noch ber, wo der Berfaffer feinen Ramen auf dem Titel blos durch die Unfangebuchstaben angedeutet bat, beigejählt werden mag, tann ebenfalls von einer doppelten Berfahrungsweise die Rede fein. Die eine und am meiften übliche besteht barin, daß das eine Dal, wo zwei oder mehrere Berfaffer auf dem Titel genannt find, Diefer im Rataloge unter dem Ramen bes in erfter Stelle ermahnten Berfaffere eingezeichnet und bei dem Ramen des zweiten oder ber übrigen Berfaffer durch eine turge Bemerkung auf den ersten hingewiesen wird, sowie daß man das andere Mal, wo der Rame des Berfaffere nur durch die Anfangebuchstaben angedeutet worden ift, ben Titel unter dem letten berfelben, ben man, mindeftene fur gewöhnlich, mit annabernder Bahricheinlichfeit auch fur den Unfangebuchftaben Des Geschlechtenamene ansehen fann, im Rataloge aufführt und bei allen übrigen Unfangebuchstaben, Die doch möglicher Beife ebenfo gut ale ber erfte ben Gefchlechtenamen andeuten konnen und nicht ichlechterdinge die von blogen Bornamen zu fein brauden, nur eine Bermeifung auf ben letten, ben muthmaßlichften Unfangebuchftaben bee Gefdlechtenamene, anbringt. Rach ber zweiten Berfahrungeweife betrachtet man bingegen die Titel mit bem Ramen zweier und mehrerer Berfaffer oder den blogen Unfangebuchstaben ale eine Art herrenlofe Titel, auf welche feiner ber Ramen oder Unfangebuchstaben ein ausschließliches Recht bat, und behandelt fie gang nach ben gleich weiter fur Die Titel anonymer Schriften ju gebenden Borfdriften, indem man Die Titel felbst unter ihrem Ordnungewort in den Ratalog einreiht und bei ben fammlichen Berfaffernamen und Unfangebuchftaben Berweisungen auf Diefee Ordnungewort beifugt. Es fcheint Diefe Berfahrungeweife nicht nur überhaupt die confequentere, fon= bern auch in Bezug auf Diejenigen Titel, auf denen der Berfaffername nur durch die Unfangebuchstaben angedeutet ift, beehalb

jedenfalle die vorzüglichere zu fein, weil es, mas diefe letteren betrifft, wohl höchft felten vorkommen wird, daß Jemand, der den alphabetischen Katalog nachschlägt, die Anfangebuchstaben im Ropfe hat und unter diesem den betreffenden Titel nachzu-schlagen auf den Ginfall kommen sollte: dergleichen Titel mit bem blogen Unfangebuchstaben bes Berfaffernamene werden im gewöhnlichen Leben, wie die tägliche Erfahrung lehrt, den anonymen fast durchaus gleichgestellt und muffen daher auch im Kataloge, der schon um des leichteren Gebrauches willen auf die tägliche Gewohnheit möglichst mit Rücksicht zu nehmen hat, als solche behandelt werden. Gin ziemlich ähnliches Berhältniß finbet im gewöhnlichen Leben auch bei Titeln mit mehr als zwei Berfaffernamen statt: denn da man sich diese Titel entweder, geradeso wie die anonymen, blos nach dem Inhalte anzumerten und daher im Rataloge zuerst unter dem Ordnungeworte nachzusuchen, oder mit dem Namen des blogen Berausgebers naher zu bezeichnen pflegt, der Name des Herausgebers aber, wie schon gesagt, bei der Einordnung der Titel nicht in Betracht tommen darf, fo liegt es ziemlich auf der Sand, daß man in Bezug auf das Gintragen folder Titel in den Katalog den nahezu wohl richtigsten Beg einschlagen wird, wenn man sie mit den anonymen gleich behandelt und blos durch die unter jedem der einzelnen Namen angebrachten Berweisungen auf das Ordnungswort allen etwaigen Irrungen vorzubeugen sucht. Bei Titeln von Berken, die als von Ginem oder mehreren Anderen als dem urforunalichen Berfaffer felbfiftandig fortgefest bezeichnet find, die also eigentlich mehrere Berfasser haben, thut man am besten, daß man sie als Titel blos Eines Berfassers behandelt und zu den Namen der Fortseher nur eine Berweisung auf den Namen Diefes Ginen, des ursprünglichen Urhebere der Schrift, bingufügt; oder man mußte fich dazu entschließen, den Titel einer jeden einzelnen Abtheilung, die ein Anderer bearbeitet hat, als ben einer in fich abgeschloffenen Schrift anzusehen und baher einzeln unter den Ramen der betreffenden einzelnen Berfaffer in den Katalog einzuschreiben, außerdem aber über die auf solche Beise zerstückelten einzelnen Theile, um doch eine gewisse Einsheit in dieselben wieder hineinzubringen, durch hinz und hersweisungen eine Art Heftpflaster darüberzulegen. Titel, auf denen

die Berfasser sich nicht genannt haben — mögen die letteren auch aus der Borrede, Widmungs- oder Schlußschrift oder sonst woher bekannt sein — wird man sammtlich und unweigerlich den anonymen beizugählen und mit ihnen genau so, wie mit diesen, beim Einordnen in den Katalog zu versahren haben.

Bie hat man benn aber eigentlich mit anonymen Titeln gu verfahren? — Die Beantwortung diefer Frage wurde eine sehr leichte sein, wenn man nur allemal gleich über das Ordnungs-wort im Klaren wäre, unter dem, wie schon wiederholt gesagt worden, der Titel jeder anonymen Schrift in den Ratalog eingutragen ift. Bas verfteht man unter bem Ordnungsworte ober, wie man es auch fonft noch genannt bat, dem Stich=, Schlag-, Sauptfache, Sauptnenne oder Materialworte? Rach ber Unficht Einiger hat man darunter dasjenige Bort zu verstehen, welches fich am besten dazu eignet, die Stelle des ganzen Titele zu vertreten. Allein die Anforderungen, welche dieser Anficht zufolge an das Ordnungswort gestellt werden muffen, scheinen nicht nur weit über die Grengen Desjenigen Bieles, welches dem alphabetischen Kataloge gestellt ift, binauszuliegen, fondern laffen fich auch in vielen Rallen gar nicht befriedigen. Denn, um gunachft bei dem Letten fiehen zu bleiben, wo fonnte in einem Titel, wie "Beitrage zur Geschichte, Literatur und Kunft" — und dergleiden Titel, ja noch weit jusammengesettere, tommen gerade baufig genug vor - Gin Bort gefunden werden, welches bie Stelle des gangen Titele zu vertreten geeignet mare? Benn man unter dem Worte, welches diese Stelle vertreten foll, dasjenige des Titels begreift, wodurch der in der Schrift besprochene Sauptgegenstand am nachsten und deutlichsten bezeichnet wird, fo fann, ba der vorerwähnte Titel drei mit einander gleichgeltende Sauptgegenstände, die Gefdichte nämlich, die Literatur und die Runft, ale Inhalt der Beitrage angiebt, barüber fein Zweifel fein, daß es in diefem Falle mit einem einzigen Ordnungeworte, um den Inhalt zu bezeichnen, nicht abgemacht ift, fondern daß vielmehr jedes der drei Borte, Geschichte fo gut wie Literatur und Dieses wieder ebenso gut als Runft, als Ordnungswörter zu gelten haben und der Titel mithin unter jedem dieser drei Ordnungsworter in ben Ratalog einzutragen fein wurde. Bu welchen Beitläufigkeiten bies aber, zumal bei Titeln, bie noch zusammen-

gesetterer Art waren, führen mußte. Das braucht wohl nicht naber erörtert zu merben, ebenfo wie es mohl nicht erft noch eines langeren Beweifes bedarf, bag die Unwendung einer folden Methode, Die Derartige Beitlaufigleiten nothwendig im Gefolge hat, taum noch in den Bereich des Ausführbaren gu Aber fordert benn überhaupt bas Befen und ber Bred Des alphabetischen Rataloges eine folche Auffaffung Des Ordnungewortes, wie oben angegeben worden ift ? Der globabetifche Ratalog, Der dazu bestimmt ift, in moglichster Schnelligfeit nachzuweisen, ob ein gewisses Buch in der Bibliothek vorshanden sei oder nicht, und bei deffen Gebrauche ftete vorausgefett fein muß, daß ein gemiffer Titel jum Rachfchlagen vorliegt, fordert eine folde Auffaffung durchaus nicht und Alles, was man möglicher Beife dafur anguführen im Stande ift, beruht, wie es fast scheint, auf der ganz einsachen Berwechslung des alphabetischen Kataloges mit dem von diesem durchaus versichiedenen alphabetischen Realkataloge, deffen Aufgabe es allerdinge ift, die in den verschiedenen Schriften behandelten Sauptgegenstände in alphabetischer Reihenfolge aufzugählen. Bare die Aufgabe des alphabetischen Kataloges die nämliche, fo murde nicht blos nicht einzuseben fein, warum man neben dem alphabetifchen Realfataloge auch noch, wie es wirklich der Rall gemefen ift, Die Unfertigung eines alphabetischen Rataloges fordern konnte, fondern es murden dann auch eigentlich Diejenigen Titel, auf benen die Berfaffer genannt find, nicht unter beren Ramen, fondern vielmehr unter dem Ordnungsworte des Sauptgegen. ftandes einzutragen fein. Das Ordnungswort bes Titels anonymer Schriften besteht in dem erften hauptnennworte oder dem-jenigen Borte, welches bessen Stelle vertritt. Der gegen eine folde Annahme gemachte Ginwand, daß fich das Sauptfachwort viel leichter im Gedachtniß behalten laffe, als das erfte Saupt-nennwort, und daher, wenn man letteres vergeffen habe, jedes Nachsuchen im alphabetischen Kataloge unmöglich gemacht werde, sindet seine Widerlegung darin, daß erstens, wenn auch der Hauptsachbegriff leichter im Gedächtnisse festgehalten wird, doch das demselben entsprechende Hauptsachwort ebenso gut als das erste Hauptnennwort der Bergessenheit anheim fallen kann, ferener daß zweitens, wenn ein Buch nach Anleitung des Hauptfachbegriffes in der Bibliothet aufgesucht werden foll, dazu der wiffenschaftliche Ratalog ausreichend fein wird, und bag endlich drittens eben der alphabetische Katalog überhaupt nicht dazu da ift, ein Wort nach einem unbestimmt gemerkten, halb vergeffenen Titel, fondern vielmehr dagu, einen mindeftene feinen Sauptnennworten nach bestimmt bezeichneten Titel fonell nachzuweisen. Ber von dem alphabetifden Rataloge in Diefer Sinficht mehr verlangt, der hat es fich felbit zuzuschreiben, wenn er feine Erwartungen von dem Rataloge nicht befriedigt fieht. Rachft' Diefen Bemertungen über das Ordnungewort im Allgemeinen bedarf es hier noch einiger fpeziellen Angaben theils über die Behand-lung beffelben in einzelnen Fallen, theils über die Behandlung einzelner anonymer Schriften mit mehreren Titeln. erften Gegenstand betrifft, so ift zu ermähnen, daß es keinen Unftog, wie oben bei den Namen der Berfaffer, sondern im Gegentheile entschiedenen Rugen hat, einerlei lautende und gleichbedeutende, aber orthographisch verschiedene Ordnungeworter, wie Beitrage und Bentrage, oder Raifer, Ranfer und Reifer, auf einerlei orthographifche Form, welche von allen die gebrauch. lichfte ift, jurudjufuhren; benn es fann bem Gebachtniffe boch unmöglich die Bumuthung gemacht werden, daß es fich jeden Titel in allen feinen Gingelheiten fo genau merten folle. Daß ihm felbst unbedeutende orthographische Berschiedenheiten nicht zu entgehen im Stande feien. Mit aus demfelben Grunde weil nämlich von dem Bedachtniffe nicht verlangt werden barf, daß es fich bestimmt merken solle, ob ein zusammengesett ausgesprochenes Ordnungswort, wie Franzistanerorden und Affeturanggefellichaft, auf ben Titeln entweder ebenfo gufammengefett oder getrennt (Franzistaner-Drden und Affeturang- Gefellicaft) gefchrieben fei - muß es ale Borfdrift gelten, bag gufammengesehte Ordnungswörter stets als Ein Bort zu behandeln und demgemäß nach dem Anfangsbuchstaben des ersten Bortes in den Katalog einzutragen find. Bollte man, anderer Unficht, Die beiden vorgenannten Borter in einfache zerlegen, um dann die Titel unter den einfachen und eigentlich erften Sauptnenn-wortern, Orden und Gesellschaft, in den Ratalog einzuzeichnen, fo murde dies, mit Consequeng durchgesett, nur gu einer widernatürlichen Berreigung langft eingeburgerter aufammengefetter

Borter und dazu führen muffen, daß man endlich felbft nicht mehr mußte, wo man mit der Berlegung und Bereinfachung gufam= mengefetter Borter, beren es in allen Sprachen eine große Babl giebt, aufhören follte. Bas fodann die Behandlung anonymer Schriften mit mehreren Titeln anlangt, fo gilt, obicon man theile folche Schriften ju unterscheiden bat, Die entweder neben ihrem fpeziell den Inhalt anzeigenden Titel noch einen allgemeinen baben. oder folde, die neben dem allgemeinen noch einen fur jede einzelne Abtheilung und jeden Band bestimmten fpeziellen Titel fubren, oder endlich Schriften mit verschiedenen Titeln in zwei und mehreren Sprachen, doch fur alle diefe drei Ralle die gemeinfame Regel, daß man jeden einzelnen Titel unter dem ihm eigenthumlichen Ordnungeworte in den Ratalog einzureihen hat und amar entweder jeden Titel ausführlich oder nur den Saupttitel ausführlich und die anderen abgefürzt und mit bingugefügter Berweisung auf den erfteren. Gin abnliche Regel gilt fur Beitfdriften, Die im Laufe der Jahre ihre Titel gewechselt baben ; jeder der veranderten Titel wird unter dem ihm gutommenden Ordnungeworte einzutragen und nur bei ben fvateren Jabraangen ftete eine Berweifung auf den gunächst vorausgegangenen fruberen, sowie in gleicher Beise bei den fruberen eine hinweis fung auf den junachft barauf folgenden fpateren Jahrgang binjugufügen fein.

# 33. In welcher Weife find bie Speziallataloge einzurichten?

Bon den Spezialkatalogen bedürfen der Handschriften- und der Inkunabelkatalog hinsichtlich ihrer Ansertigung nur sehr weniger Borschriften: es genügt in Betreff dieser hier eigentlich blos zu bemerken, daß die ganze Arbeit dabei, gerade wie bei dem allgemeinen wissenschaftlichen Kataloge, hauptsächlich in der ausstührlichen Abschrift der (wie oben angegeben) in Ordnung gelegten Titelkopien und der Hinzufügung von Ueberschriften für die Haupt- und etwaigen Unterabtheilungen besteht. Allenfalls mag es noch am Orte sein, für den Inkunabelkatalog die Ansfertigung von alphabetischen Drucker- und Oruckorts-, sowie chronologischen Registern der datirten Drucke als etwas sehr Zweckmäßiges anzuempsehlen. Gbenso braucht man für die Ansfertigung des Eimelienkataloges keine langen Anweisungen: es

reicht auch bier volltommen bin, ju ermahnen, daß der gange Ratalog nichts weiter ift, ale eine nach gewiffen gleichartigen Gruppen bewirfte Busammenftellung ber betreffenden Buchertitel mit befonderer Bervorhebung deffen, mas jedes Buch jum Gimelium ftempelt. Richt minder ift ferner die Ginrichtung der Rata= loge abgetrennt aufgestellter Buchercomplere, beren fruber gedacht worden, nur mit wenigen Borten ju berühren : auf fie paffen, um furz zu fein, alle jene Regeln, die bereite fur die Ginrichtung der allgemeinen wiffenschaftlichen, Standorte und alvhabetischen Rataloge gegeben worden, da fie ja doch eben nichts anderes ale die Bibliothefen felbft find, benen fie ale abgetrennte Theile jugeboren und von welchen fie fich meift nur durch ihren geringeren Umfang unterscheiden. Wenn gulett noch ber Unfertigung eines besonderen Differtationefataloges Ermahnung gefcheben muß, fo find auch hieruber nur einige wenige Borte nothia. In Bibliotheken, wo man die Titel der Differtationen obnebin icon, wie es recht ift, in Die allgemeinen Rataloge mit eingetragen hat, bedarf man weder, wie Gbert vorgefchlagen hat, eines eigentlichen alphabetischen, noch auch eines chrono= logischen Rataloges: Die Stelle Des letteren wird ein furges dronologisches Repertorium recht wohl erfegen. Hur da, wo man die Differtationen nicht mit in den allgemeinen Ratalogen aufzuführen pflegt, werden Chert's Borfchlage maaggebend fein muffen, ja man wird felbft das von Cbert fur überfluffig gehaltene miffenschaftliche Bergeichniß nicht entbebren tonnen.

### 34. Bas hat man von bem Drude ber Bibliothetetataloge gu halten?

So allgemein einverstanden man anch darüber zu sein scheint, daß jede Bibliothek, die ihre Obliegenheit dem Publisum gegenüber gewissenhaft erfüllen will, sich aufgesordert sühslen, ja es als eine Art Berpflichtung betrachten musse, von ihrem Handschriftenvorrathe sei es einen ausführlichen Katalog oder mindestens ein kurzeres Berzeichniß, vielleicht nach dem Muster der bereits früher erwähnten Ebert'schen Schrift über die klasseschen griechischen und römischen Handschriften der Bolsenbutteler Bibliothek, durch den Druck bekannt zu machen, ebenso uneinig ist man in Bezug auf die Beantwortung der Frage, ob es nöthig oder mindestens zweckmäßig sei, in dieser Beise auch die Ber-

zeichniffe der gedruckten Bücher zu veröffentlichen. Diejenigen, die zumeist das Interesse des Publikums im Auge haben, für welches die Gerausgabe solcher Kataloge unläugbar von entschies denem Rußen ift, haben jene Frage mit allem Nachdrucke bejaht, Andere dagegen mit gleichem Nachdrucke verneint. Diese behaupe ten nämlich, daß die auf den Druck der Kataloge zu verwendenden, nicht unerheblichen und mithin die Bibliothetsfonds bedeutend schmalernden Geldkoften nicht im Berhaltniffe fteben zu dem Rugen, welchen die Kataloge, die ohnehin leicht veralten und daher theils bald durch Supplemente ergänzt, theils endlich durch ganz neue Kataloge wieder erfest werden muffen, dem Bublifum gewähren fonnen. Benn man nun auch einerseits den Letteren, die also gegen den Druck der Kataloge stimmen, zum Theile beipflichten darf — ohne dabei die Bequemlichkeit der Bibliothekare in Anschlag zu bringen, für die es allerdings ersprießlicher ist, wenn die Kataloge ungedruckt bleiben, weil ihnen dadurch eine nicht geringe Mühwaltung erspart wird und sie überdies ihre Katalogarbeiten dem öffentlichen Urtheile nicht pe uberdies ihre Katalogarbeiten dem offentlichen Urtheile nicht ausgeseßt sehen — so muß man doch andererseits der Meinung der Ersteren, die für den Druck der Kataloge stimmen, den Borzug geben, falls sich die Mittel zu diesem Drucke ohne wesentzliche Schmälerung der Bibliothekssonds oder wenigstens ohne Beeinträchtigung der zur Befriedigung der Bibliotheksbedurfnisse ersorderlichen Gelder beschaffen lassen und der durch diese Mittel gebotenen Defonomie bei der ganzen Anlage gehörige Rechnung getragen wird. Diesen Borzug haben auch bereits viele Bibliosthefen durch die That anerkannt, und die Erscheinung, daß es fich nicht blos fleinere neu angelegte und überhaupt jungere Bibliotheken haben fehr angelegen fein laffen, ihre Kataloge baldigft durch den Drud zu veröffentlichen, sondern daß fich auch damit von den älteren und größeren Bibliotheken, die nicht ihon ihre gedruckten Kataloge, einige sogar in wiederholter Auf-lage, besitzen, eine nach der anderen, wenn schon langsam um der großen damit verbundenen Roften und Muhwaltungen willen, hervorzutreten entschließt, diese Erscheinung spricht beffer, ale dies taufend Grunde thun konnten, fur die 3wedmäßigkeit, ja Nothwendigkeit, die Kataloge durch den Drud bekannt zu machen. Aber welche Kataloge follen durch den Drud bekannt

gemacht werden? Denn es leuchtet ein, daß ber Abdrud fic nicht auf alle Rataloge ju erftreden braucht und daß es g. B. etwas fehr Ueberflüssiges sein murbe, den Standortskatalog, der nur für den Bibliotheksdienst Interesse, bat, durch die Presse ju veröffentlichen. Tropdem daß es eine nicht geringe Anzahl von Bibliotheken für gut befunden hat, alphabetische Berzeichniffe druden zu lassen, so kann man doch bei nur einiger Ueberlegung darüber nicht lange im Unklaren bleiben, daß nur der wissenfcaftliche Ratalog es ift, welcher in diefer Sinfict die nächste Berudfichtigung verdient, weil es bei dem Nachschlagen der gedruckten Rataloge nicht darauf ankommt, daß fcnell ein gemiffes Buch zur Stelle geschafft werden soll, wozu allerdings der alphabetische Katalog am besten dienen wurde, sondern viemehr darauf, daß sich der Nachschlagende überhaupt von dem Bestande und Gehalte der Bibliothet unterrichte. Dazu ift aber ein wiffenschaftlich geordnetes Berzeichniß das zwedmäßigste Mittel. Daß mehrere Bibliotheten alphabetische Berzeichnisse veröffentlicht haben, davon liegt jum Theil die Schuld wohl mit daran, daß einige vielleicht noch gar nicht im Besitze von wissenschaft-lichen Berzeichnissen gewesen sind, die fie hatten abdrucken lassen tonnen. Wer das alphabetische Glement in dem gedrudten Rataloge durchaus nicht entbehren zu konnen glaubt, der mag entweder zu dem miffenschaftlichen Berzeichniffe ein alphabetisches Register hinzufügen, oder allenfalls blos die Unterabtheilungen bes wiffenschaftlichen Rataloges, mit Beibehaltung der Trennuna bes Buchermateriales in Facher und Sauptabtheilungen, in alphabetische Berzeichniffe umschaffen. Doch wie, d. h. in welcher Ausführlichkeit, ift endlich noch die Frage, sollen die Rataloge abgedrudt werden? Goll fich der Abdrud genau und in allen Studen nach der Borlage des sführlichen handschriftlichen Bibliothefetataloges richten, oder jollen an diefem behufe Des Druckes Beranderungen, alfo Abfürzungen vorgenommen werden? Go febr es auch im Intereffe der Arbeiten fur bibliographifche Zwede ju munichen fein mochte, daß der Abdrud bes miffenschaftlichen Rataloges in feiner gangen Ausführlichkeit, foweit eine folde fur die Deffentlichkeit von Rugen ift (die Ungabe bes Ginbandes der einzelnen Berte bat für diefe natürlich, wenn nicht der Einband biftorisch merkwürdig ift, feinen Rugen), vor=

Aus der Unterublheilung der kriegsneissenschaftlichen Bibliographie.

| d'Ayala, M. 184.               | Europa, Bibliographie von Karten u. Planen. 154.      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Enslin, Th. Chr. Fr. 184.      | Fechtkunst, Bibliographie. 184.                       |
| Ersch. J. S. 184.              | Gewerbskunde, Bibliographie. 184.                     |
| Mittler, E. S. 184.            | Kriegs- oder Militärwissenschaft, Bibliographie. 181. |
| Scholl, F. L. 184.             | Künste, Bibliographie. 184.                           |
| Schütte, F. 184.               | Mathematik, Bibliographie. 184.                       |
| Schweigger-Seidel, Fr. W. 184. | Miliur- s. Kriegswissenschaft.                        |
| Walther, C. 184.               | Naturkunde, Bibliographie. 184.                       |
| v. Witzleben, A. 184.          | Pferdewissenschaft, Bibliographie. 154.               |
|                                | Reitkunst, Bibliographie. 184.                        |
|                                | Schwimmkunst, Bibliographie. 184.                     |

genommen werden fonnte, fo darf man gleichwohl nicht fo weit geben, Diefen Bunfch fur eine mit den 3meden der Beröffentlichung felbft enge jufammenhangende und unbedingte Forderung ausgeben zu wollen. Es wird bei dem Abdrucke Alles barauf ankommen, welche Mittel eine Bibliothet barauf ju verwenden im Stande ift, ohne ihren übrigen Intereffen ju nabe ju treten : verlangen Diefe Mittel eine bestimmte Dekonomie, fo muß derfelben nachgegeben und nur mit aller Sorgfalt barauf gefeben werden, daß ber Ratalog immer noch eine Geftaltung erhalt, welche in Bezug auf die Genauigkeit der einzelnen Ungaben und überhaupt alles Das, mas zu deren naherer Charatterifirung gebort, nichts vermiffen lagt. Bo die Defonomie eine noch weitere Ginschrantung verlangen follte, da ift es freilich beffer, daß der gange Drud unterbleibt, weil in folchem Falle selbst die geringsten auf den Druck verwendeten Rosten zu bem noch geringeren Rugen, den ein Ratalog mit ungenauen und nicht genug charafteriftifchen Angaben möglicher Beife haben fonnte, in feinem Berhaltniffe fteben (Taf. 7).

# 3weiter Theil.

# Bon der Berwaltungslehre.

Dentt man fich eine Bibliothet in der Beife, wie im erften Theile angegeben worden ift, fertig eingerichtet und aus dem Magregatzustande eines gewöhnlichen Bucherhaufens zu einem vollständig organifirten Bangen umgeschaffen, fo ift der eigentliche Zeitpunkt gekommen, wo die Berwaltung beginnen fann, um den Organismus in Thatigkeit ju feben; benn was das Leben für den menfchlichen Organismus, das ift die Berwaltung für den einer Bibliothet. Done Leben bleibt der bestorganisirte Menfch ein unbrauchbares Befen und ebenfo ohne Berwaltung jede auch noch fo gut und vortrefflich eingerichtete Bibliothet eine für die Biffenschaft durchaus unnuge Unftalt, ein todter Schat. 3mar wird es in der Wirklichkeit wohl nur febr wenige Bibliotheten geben, die den Zeitpunft ihrer vollftandigen Organisation erft rubig abwarten, ebe fie fich regen und unter ber Sand des Bermaltere in Thatigfeit treten - eine Erscheinung, in Betracht deren daber auch gefagt worden mar, daß fich in der Brazis die Einrichtung und die Berwaltung nicht fo gar ftreng von einander trennen laffen - allein wenn auch die Braris beweift, daß fich das Leben in den Organen zeitiger regt, ebe noch der gange Organismus in vollkommenem Stande ift, fo muß doch der Theorie nach Das festgehalten werden, daß, wie das vollständige, über das bloge Begetiren binausgebende forperliche und geiftige Leben erft mit der Bollendung des gefammten Dragnismus, jo auch die pollitandige, nach allen Geiten

hin genügende Berwaltung erft mit der vollfommenen Ginrichstung beginnen fann. Die Berwaltungslehre wird Gelegenheit haben, dies naher nachzuweisen.

#### 35. Wovon handelt die Berwaltungelehre?

Die Bermaltungelehre bat es, wie die Ginrichtungelehre, mit drei Dingen gu thun : fie bandelt erftene von der Bemabrung der Bibliothet, zweitens von ihrer Unterhaltung und drittens von ihrer Benugung: alle drei find, gerade wie bei der Einrichtung die Grundung der Bibliothet. Die Unichaffuna ber dazu erforderlichen Bucher und die Berzeichnung und Aufstellung derselben, ebenso bei der Berwaltung durchaus wesentliche Momente, die man fich ale nothwendige Folge der Ginrichtung, wenn diefe überhaupt einen Rugen haben foll, zu denken bat denn das Bearundete muß bewahrt, das Angeschaffte unterhalten d. h. vermehrt und das Bergeichnete und Aufgestellte der Benutung juganglich gemacht werden. Rur in Ginem Buntte weicht die Bermaltungelehre von der Ginrichtungelehre etwas ab, und zwar barin, daß, mabrend fur die lettere in Bezug auf den Bibliothefar die darüber in der Ginleitung niedergelegten Bemerkungen im Allgemeinen ale ausreichend betrachtet werden durfen, fur die erftere noch einige Mittheilungen fpezieller Art über bas Bermaltungepersonal nothwendig find. Gie find aus dem Grunde nothwendig, weil eben die Bermaltung es ift. welche in Unsehung des Berfonale ihre eigenthumlichen Unforderungen hat und eine gewisse Organisation verlangt, die bei der Einrichtung mehr oder weniger vermißt werden fann. Es ift daber auch bier nicht fowohl von den einzelnen Berfonen, Die bei der Berwaltung beschäftigt find und auf welche zum Theile alles in Betreff des Bibliothekars in der Einleitung Gesagte in feiner gangen Ausdehnung anwendbar bleibt, ale vielmehr von dem zu einer Urt Bermaltungebehörde organifirten Berfonal die Rede, ju der außer den eigentlichen Bibliothetaren auch noch einige andere Berfonen geboren.

### 36. Bas ift iiber bas Berwaltungsperfonal gu bemerten?

Das Bermaltungsperfonal fann je nach dem größeren oder geringeren Umfange einer Bibliothet ein größeres oder fleineres

fein - leider ift es, zumal bei deutschen Bibliotheten, in Folge übelangebrachter Sparfamfeit und Anauferei etwas nur gar ju Gewöhnliches, daß felbft größere Bibliotheten nur ein fleines und durchaus ungureichendes Berfonal befigen. Bei fleineren Bibliotheten wird nabegu bie gange Bermaltung in der Sand einer einzigen Berfon, Des Bibliothefare, vereinigt fein konnen, wogegen gur Bermaltung größerer Bibliotheten eine größere, aus mehreren Gliedern (gleichviel welche Ramen fie führen) bestehende Befammtheit erforderlich ift. Die einzelnen Glieder Diefer Befammtheit trennen fich ihren Beschäften nach in vier verschiedene Abtheilungen, nämlich in eine hobere Auffichtsbeborde, Die eigentliche Bermaltungs- oder Administrationebeborde, fodann in das gelehrte und die unmittelbare Aufficht über die Bibliothet führende Berfonal, ferner das Silfe- und julett das Dienende Berfonal. Ge fann bier gwar nicht der Drt fein, die Befchäfte, welche einer jeden Diefer vier Abtheilungen zufallen, genau gu fpegificiren, es muffen aber wenigstens Die Grengen der Geschäfte, Die der einen und der anderen Abtheilung jugeboren, in allgemeinen Umriffen bezeichnet werden.

Bas junachft die obere Auffichtebehörde anlangt, fo fällt in beren Geschäftebereich nicht nur Die Erlaffung aller theile unmittelbar von ihr felbft ausgebenden, theile unter ihrer Auctorität gu veröffentlichenden, die Bibliothet fomohl ale das Bibliothetepersonal betreffenden Gefete und Anordnungen, sowie Die Unftellung Diefes Berfonals, fondern auch die Dberaufficht über Die gange Unftalt, letteres ein Geschaft, welches fie entweder durch ihre eigenen Organe, oder je nach Berichiedenheit der ju beauffichtigenden Begenftande durch dagu abgeordnete, feien es ftandige, feien es von Beit zu Beit neugewählte, Commiffionen beforgen laffen tann. Da in der Mehrzahl der Fälle weder die eigenen Organe der Behörde, noch die den Commissionen gugehörigen Mitglieder eigentliche Sachverftandige find, fo fann es im Intereffe eines gedeihlichen Fortganges der Bibliothetsgeschäfte nur erwunscht fein, wenn die den die Oberaufficht gubrenden zuzutheilenden Instructionen nicht gar zu spezieller und beschränkender Art sind, fo daß dadurch nicht etwa dem eigentslichen Berwaltungspersonal die Sande zu sehr gebunden und die Beamten in der freien Sandhabung alles beffen, mas der Unftalt

wesentlich jum Rugen gereicht, nicht zu fehr bevormundet und allzu angftlich überwacht werden. Anderen Theiles ift es aber auch den Auffichtführenden zur ftrengften Pflicht zu machen, darauf genau ju achten, daß den bestehenden Gefegen und Befimmungen in allen Studen nachgegangen werde und namentsimmungen in auen Studen nachgegangen werde und nament-lich die oberen Berwaltungsbeamten ihre Schuldigkeit thun; denn es thut gerade bei den Bibliotheken leider nur gar zu häu-sig Noth, gegen die Fäulniß von oben am meiften zu kämpfen, und wenn der Stamm einmal von oben zu faulen anfängt, so hat die Erfahrung zur Genüge gelehrt, daß, allen Regeln der Ratur zuwider, bei den Bibliotheten die Faulniß viel schneller nach unten überhandnimmt, ale nach oben, wenn die Raulniß von unten beginnt. Die unmittelbare Aufficht über die Bibliothet und die eigentliche Berwaltung berfelben ift die Obliegenheit des gelehrten Personals, an deffen Spige ein Direktor oder Dberbibliothefar fteht, welcher nicht nur die Ausführung aller für die Bibliothet gegebenen Borfdriften gu veranlaffen hat und für deren richtigen Bollzug verantwortlich ift, fondern auch die Anstalt nach Außen hin in jeder Beziehung zu vertreten, sowie im Innern die Geschäfte nach der darüber festgesetten Ordnung ju regeln und bas gesammte Berfonal in feinem Dienfiverhaltnisse zu controliren hat. In Fällen von Krankheit und sonstigen Abhaltungen des Direktors vertritt dessen Stelle der zunächst stehende Beamte, dem jedoch bei seiner Stellvertretung nicht gestattet fein darf, daß er von den durch den Direktor getroffenen Anordnungen abgebe und Abanderungen mache. Dbwohl der Direktor der junachft Borgefette des gefammten Berfonales ift und ihm ale foldem alle Beamte ohne Ausnahme mit ber Berpflichtung, feinen Auftragen und Beifungen willige Folge ju leiften, fubordinirt fein muffen, fo fann es doch nur im Intereffe der Bibliotheksarbeiten liegen, daß hinfichtlich diefer, was wenigstens den wiffenschaftlichen Theil derfelben betrifft, mifchen bem Direttor und bem übrigen gelehrten Berfonal eine Art coordinirte Collegialität und zwar in der Beise herrsche, daß Alles, was auf diesen wissenschaftlichen Theil der Arbeiten Bezug hat, einer gemeinschaftlichen Berathung unterftellt werde, bei welcher zwar der Direttor immerhin die entscheidende Stimme haben mag, bei der aber auch den anderen Bibliothefaren

Belegenheit gegeben fein muß, ihre Renntniffe jum Rugen ber Unstalt in mehr ale blos untergeordneter Urt geltend machen gu tonnen. Bei der Geschäfteeintheilung ift darauf ju feben, daß nicht nur jeder der Bibliothetare Diejenigen Gefchafte jugetheilt erhalte, für welche jeder gerade die meifte Befabigung zeigt. fondern daß auch in der Eintheilung felbft nicht ohne Roth Beranderungen vorgenommen ju werden brauchen, vielmehr die bem Einen und dem Underen einmal zugewiesenen Beschäfte benfelben auch auf langere Dauer verbleiben, weil es nur auf diefe Beife möglich fein wird, den einzelnen Arbeiten eine bestimmte Einheit zu fichern und den Bibliothefaren die Gelegenheit gur Uneigung einer gewiffen Gewandtheit in dem einen und dem anderen Befchaftegweige ju verschaffen. Gleichwohl foll dadurch Das nicht ausgeschloffen werden, daß jeder der Bibliothefare in den Bereich und den Bang der Beschäfte feiner Collegen fiets fo viel Ginficht behalten muß, um nothigenfalle fur einen berfelben unverzüglich eintreten und beffen Arbeiten ohne Sinderniß fortseben zu konnen. Bon wesentlichem Rugen wird es übrigene fein, wenn man bem gelehrten Berfonal noch einen Mann von buchandlerifder Erfahrung beizugefellen im Stande ift, da es der Bibliothefar ale Gelehrter hinfichtlich der merkantili= fchen Berhaltniffe bes gangen Buchermefens, von beren richtiger Beurtheilung bei einer Bibliothet naturlich außerordentlich viel abhangt, mohl taum ju einer mehr ale blos mäßigen, bochft felten zu einer genügenden Renntnig bringen fann. Bu den Dbliegenheiten des Silfepersonale, welches eine besondere miffen= fcaftliche Bildung nicht gerade zu haben braucht, gehören nicht nur alle Silfeleiftungen, womit es den Bibliothefaren bei ben Arbeiten, inebefondere bei ber Fertigung von Abschriften, bei Registraturen und bei dem Ausleihegeschafte gur Sand fein muß. fondern und vorzüglich auch die spezielle polizeiliche Aufficht den Bibliothetebefuchern gegenüber. Bei bem letteren Gefchafte fann Das Berfonal von dem Dienenden, soweit Diefes nicht von den ihm eigens gutommenden Berrichtungen, Gangen und bergleiden in Befdlag genommen ift, unterftut werden, und gmar um fo füglicher, ale ohnehin jene spezielle polizeiliche Aufficht mit der den Dienern besonders zustehenden Aufsicht über das Bibliothekelokal in vielen Studen zusammentrifft, sowie es denn

überhaupt immer gut sein wird, bei der Wahl der Diener hinsichtlich ihrer Fähigkeiten darauf zu achten, daß sie sich möglicher
Beise zur Uebernahme von Geschäften des Hilfspersonals eignen. Diener, die nichts weiter verstehen, denn Hände nud Beine
zu regen zu bloßen mechanischen Berrichtungen, mögen überall
eher als in Bibliotheken eine passende Berwendung sinden.
Dies im Allgemeinen über den Geschäftsbereich des Verwaltungspersonals — jett zum Schusse noch einige Worte über die
Arbeitszeit und die zum Theile mit davon abhängige Besoldung,
soweit selbige das gelehrte, Hilfs- und Dienstpersonal angeht.
In Berücksichtigung der verschiedenen Größe der Bibliotheken
und des dadurch bedingten größeren oder geringeren Umfanges
der Geschäfte läßt sich zwar hinsichtlich der Dauer der Arbeitszeit
eine bestimmte Borschrift nicht ausstellen, gleichwohl aber so viel
sagen, daß diese Zeit nicht blos zu den Geschäften im richtigen
Berhältnisse sehen, sondern auch bei der Feststellung der Zeitdauer und der Bahl der Tage und Stunden hauptsächlich auf
die Bedürsnisse des Publikums, dessen Gebrauche eine Bibliothek zumeist gewödmet sein soll, Kücksicht genommen werden
muß. In der letzteren Beziehung schein es daher auch, da das
wissenschaftlich arbeitende Publikum weder Ferien, noch in dem
Genusse von gestiger Nahrung einen Stillstand kennt, nicht
ganz passend zu sein, bei den Bibliotheken Ferien, mindestens
nicht Ferien von längerer Dauer einzusühren, und wenn auch
gewiß Niemandem mehr als gerade dem Bibliothekar, dessen
Im in der That ein sehr beschwerliches in, einige Mußeslunden
zur nöthigen Erholung zu gönnen sind, so läßt es sich doch sicher
nicht rechtsertigen, wenn, wie dies hier und da zu geschehen
pliegt, gleich bei jeder Gelegenheit, bei jeder Festlichkeit irgend
welcher Art die Bibliotheks sier und da zu geschehen
pslegt, gleich bei jeder Gelegenheit, bei jeder Festlichkeit irgend
welcher Art die Bibliothekspersonal aus mehreren Mitgliedern besteh,
da selbsliothekspersonal aus mehreren Mitgliedern besteh, welcher Art die Bibliothek fur die Besucher verschlosen wird. Bo das Bibliothekspersonal aus mehreren Mitgliedern besteht, da lassen sich in jedem Falle solche Einrichtungen tressen, daß man, auch ohne deshalb dem Einzelnen die erforderliche Zeit zur Erholung schmälern, geschweige denn ganz entziehen zu mußen, eigentliche Ferien ganz in Wegsall bringen kann. Auch ist in Bezug auf die Dauer der Arbeitszeit bei den Bibliotheken zu erwähnen, daß nicht wohl einzusehen ist, weshalb es sich die oberen Verwaltungsbeamten oft bequemer machen und in der

Abwartung der vorgeschriebenen Arbeitsstunden lässiger find, als die Unterbeamten, da doch gerade die Thätigkeit jener für das Gedeihen der Anstalt von größerem Gewichte ift als die Regjamkeit der letteren. Die Bibliothek vom Sause aus zu dirigiren mag zwar für den Dirigenten seine große Bequemlichkeit baben, fann jedoch fur die Unftalt nur von Rachtbeil fein. 3m Bunkte der Befoldung liegt leider bei den Bibliotheken, wenig-ftens bei den deutschen, noch Bieles im Argen: die Besoldungen des Bibliothekepersonals find oft noch außerordentlich färglich und den Dienstleistungen kaum angemeffen. Ift man auch zur Beit daran gewöhnt zu feben, daß an den Summen, die man geit daran gewohnt zu jeben, das an den Summen, die man oft an Tänzer, Sänger, Komödianten und dergleichen Leute zu verschwenden kein Bedenken trägt, die Diener der Wissenschaft keinen Theil haben, so verlangt es doch die Billigkeit, daß die letteren nicht so gar sehr hintenangesetzt werden, wie dies bei den Bibliotheksbeamten häufig noch der Fall ift. Das Amt eines Bibliotheksbeamten, wenn derselbe in allen Stücken seine Schuldigkeit thun will, ift fein leichtes, und Wenige haben so wie er die begründetsten Anspruche auf hinlangliche petuniare Entschädigung, so daß er sich zum Allerwenigsten, wo ihm nicht zu ausreichendem Nebenerwerbe Zeit und Gelegenheit gegeben ift, vor Nahrungs - und anderen ahnlichen Sorgen geschützt feben muß. Doch durfen Diejenigen, welche die Regulirung ber Befoldungeverhaltniffe ber Bibliothetebeamten in den Sanden haben, andererseits auch wieder nicht zu weit gehen und nament-lich nicht, mit Bernachlässigung der Unterbeamten, hinsichtlich der Besoldungen die oberen bevorzugen, die diesen Borzug, wenn der Müh= und Zeitauswand dabei in Rechnung gezogen wird, vielleicht gar nicht verdienen. Die, welche die Besoldungen abzumessen haben, muffen dabei um so forgsamer und nach eigenem unparteiischen Ermessen zu Werke gehen, je seltener es wohl vorkommen möchte, daß die Oberbeamten im Sinne des Sprichwortes "Geben ift seliger denn nehmen" vom eigenen Ueberflusse den durftig gestellten Unterbeamten freiwillig etwas zukommen laffen werden. Am Allerwenigsten gemahre man den Oberbeamten um ihrer höheren Stellung willen Besoldungs-zulagen, sondern nur im Falle, daß sie fich deren durch vermehrten Diensteifer murbig gemacht haben.

# Erstes Kapitel.

## bon der Bewahrung der Bibliothek.

37. Um was handelt es fich bei ber Bewahrung ber Bibliothet?

Dbichon es, wie oben zwischen der Grundung und der Infhaffung einer Bibliothet, ebenfo auch hier zwischen der Bemahrung und Unterhaltung berfelben eine Menge Berührungepuntte giebt, die in ber Braris eine genaue Abgrengung ber beiben Theile nicht füglich zulaffen - benn wo ließe fich auch in der Birflichfeit zwischen Dem, mas bewahrt, und Dem, mas unterhalten werden foll, überall eine fcarfe Grenglinie gieben - fo ift doch dem Begriffe nach zwischen der Bewahrung und Unterhaltung wohl eine bestimmte Unterscheidung zu machen. Das, mas man zu bewahren bat, muß möglichft in dem ursprünglich guten Buftande zu erhalten, und Das, mas zu unterhalten ift, in einen beffern zu bringen versucht werben. In Diefer Beife ift jedenfalls in der Bibliothekenlehre die Unterscheidung aufzufaffen, und baber bier nur alles Dasjenige, mas ausschließlich auf die Inftandhaltung einer Bibliothet Bezug bat, in Betracht ju nehmen. Bei diefer Inftandhaltung handelt es fich aber, nach Maggabe ber drei Sauptfactoren einer Bibliothet, nämlich Lofal, Geld und Bucher, hauptfachlich um die drei Gegenstande : die Erhaltung des Gebaudes nach Augen und Innen mit Gin= folug fammtlicher Dobel, Die Gicherung der Fonde und die Bemahrung ber Bucher fomohl im Gingelnen ale und vorzuglich auch in der ihnen angewiesenen Ordnung, fowie nebft den dagu gehörigen Ratalogen. In Betreff ber beiden erften Gegenftande wird fich zwar im Ganzen wenig fagen laffen, da eine Bibliothet in Diefer Beziehung, im Bergleiche ju anderen Unftalten, ju wenig Eigenthumlichkeiten bat, ale daß ju Dem, was von ber Erhaltung eines Gebaudes und der Sicherung von Fonde im Allgemeinen gilt, noch viel hinzugefügt werden mußte: gleich= wohl mag es schon wegen der Bollfandigteit nicht unpaffend sein, der Besprechung der beiden Gegenstände einige Borte zu schenken. Je fürzer aber natürlich eine solche Besprechung zu sein braucht, eine um so größere Aussubrlichkeit werden die der Erörterung des dritten Gegenstandes gewidmeten Bemerkungen um deswillen verlangen, weil dieser Gegenstand gerade ein, wenn schon bei vielen Bibliotheken sehr vernachlässigter, doch unzweiselhast ebenso wichtiger, als für das ganze Bibliothekenswesen bezeichnender ift.

38. Bas ift in Ansehung ber Erhaltung ber Lofalitäten gu bemerten?

In Ansehung der Erhaltung des Gebaudes tommt im Bangen der Bibliothefar feltener ale der Diener, dem die Aufficht über die Lotalitäten übertragen ift, in den Fall, fich von der fortdauernd guten Befchaffenheit derfelben zu überzeugen. Daber ift theile der die Aufficht führende Diener mit um fo ftrengerer Inftruktion ju verfeben, daß er auf alle etwaige, durch die Beit oder durch Bufall und mit Abficht veranlagte Schaden forgfam achte und, fobald er dergleichen bemertt, unverzuglich Unzeige darüber erftatte, foweit er nicht felbft Abhilfe ju fchaffen im Stande ift, theile von Seiten des Bibliothefare in eigener Berfon von Beit zu Beit eine genaue Besichtigung vorzunehmen, die hauptsächlich mit darauf gerichtet sein muß, daß fich Alles, was gur Sicherung der Lotalitaten gegen Die Gefahren von Feuer und Feuchtigkeit und gegen alle fonftige außere Ungriffe Dient, in gutem und genugendem Stande befinde. Bei febr ausge= Debnten Raumlichkeiten, wo eine folde Besichtigung fur bas in folden Dingen mehr oder minder ungeubte Auge Des Bibliothe= fare größere Schwierigfeiten bietet, Durfte es vielleicht fogar nicht unangemeffen fein, wenn dann und wann ein im Baumefen erfahrener Mann mit ju Rathe gezogen murde, deffen Blide mohl nicht leicht etwas Erhebliches entgeben mochte. Sinfichtlich ber Möbel, alfo der Repositorien, Tifche, Leitern und bergleichen fommt der Bibliothetar icon öfterer in die Lage, fich von ihret Beschaffenheit-in fortdauernder Renntnig zu erhalten, Die, mas namentlich die Leitern betrifft, fur ihn und überhaupt Alle, Die mit denfelben zu thun haben, um fo dringender nothwendig ift, ale ihre eigene Sicherheit von der guten Beschaffenheit der Leitern wefentlich abhanat : Die Bibliothefengeschichte weiß von

genug Fällen zu erzählen, daß sich die Unaufmerksamkeit, deren man sich in Bezug auf die Instandhaltung der Leitern schuldig gemacht, schwer gerächt und sogar schon Mancher diese Unachtsamkeit mit dem Leben bezahlt hat.

#### 39. Was ift in Anfehung ber Sicherung ber Fonde ju bemerten?

Unter Fonds, um deren Sicherung es fich bantelt, bat man theile das baare Bermögen einer Bibliothet, theile den ihr regelmäßig zufließenden Untheil an Binsen gemischter d. h. zu versichiedenen Bweden bestimmter Rapitalien und an anderen Erträgen, theils endlich die jährlichen ordentlichen sowohl als außerordentlichen Dotationen an baarem Gelde ju verfteben. Im uneigentlichen Sinne kann man aber auch die einer Biblio-thek zustehenden Anspruche an Bucherlieferungen, namentlich die Ginlieferung von Pflichteremplaren, dazu rechnen. Ueber alles bieses hat der Bibliothekar als gewissenhafter und forgsamer Geschäftsmann genau Buch und Rechnung zu führen, und die sowohl das baare Geld selbst, als auch die Ansprüche auf folsche, sowie auf Bucher betreffenden Dokumente und Unterlagen in gute Berwahrung zu nehmen, damit nichts von Dem, was die Bibliothek als ihr Eigenthum zu beanspruchen das Recht hat, selbst nicht der kleinste Bosten, verloren gehen oder in Bergefsenheit gerathen könne. Insbesondere ist auf Alles, was die Bibliothek von Anderen als eine denselben auferlegte Verpflichtung ohne irgend welche Gegenleistung zu beanspruchen hat, aus dem Grunde sorgfälig Acht zu haben, weil gerade in diesem Punkte die Sinterziehungen von Seiten der Berpflichteten haufig vorfommen. Bo 3. B. die Einziehung der Pflichteremplare dirett von der Bibliothet besorgt wird, da ift eine fortdauernde Bachsamteit nöthig, damit nicht nur die Ansprüche der Bibliothek daran überhaupt gewahrt bleiben, sondern auch vollftändig ersfüllt werden, weil sich, bei nur einiger Fahrlässigkeit der Biblios theksbeamten, die Berpflichteten leicht versucht fühlen könnten (an Belegen dazu fehlt est in der Bibliothekengeschichte gewiß nicht), die ihnen lästige Berpflichtung entweder ganz von sich abzuwenden, oder mindestens für sich so wenig drückend als möglich zu machen, d. h. das Werthlosere zu gewähren und das Berthvollere gurudzuhalten.

40. Bas ift in Anfchung ber Bewahrung ber Bücher gu bemerten?

Bei der Bewahrung der Bucher muß die Aufmertfamfeit theile barauf gerichtet fein, baf bie Bucher überhaupt erhalten werden, theile daß fie, wie ichon gefagt, in der ihnen angewiefenen Ordnung bleiben. Die Mittel hierzu find doppelter Art, und zwar entweder vorbeugende, b. h. folde, burch welche fich Der Bibliothetar in den Stand gefett fieht, allen Minderungen der Bibliothet binfichtlich der Bucher, gleichviel ob diefe Minderungen in einem Berlufte von Buchern oder blogen Beschädigungen derfelben oder endlich einer Beeintrachtigung der fur Die Bucher bestimmten Ordnung bestehen, möglichst entgegen ju arbeiten, oder folde Mittel, Die, wenn trokdem bergleichen Minderungen der Bibliothet eingetreten find, bem Bibliothefar davon Reuntnig verschaffen, damit er den Berluft zu erfegen, Die Beschädigungen auszubeffern und die in der Ordnung eingeriffenen Mangel wieder zu beseitigen bemubt fein fonne. Die Mittel der letteren Art werden hauptfächlich durch die Revision der Bibliothet bargeboten, mabrend die vorbeugenden je nach ber Berfchiedenheit der gur Minderung der Bibliothet Unlag gebenden Urfachen verschieden fein muffen; denn ba diefe Urfachen einerseits von Augen, fei es in Folge ber Benugung der Bibliothet, fei es durch von Fremden oder den Elementen gegen bie Bibliothet und ihr Gigenthum gerichtete Angriffe, andererfeits von Innen durch Staub, Insetten, Burmer und dergleichen fommen, fo werden fich naturlich auch bie gegen die Birfungen diefer Urfachen anzuwendenden Mittel nach Außen oder nach Innen zu richten haben. Dbwohl bier eigentlich ber Drt fein follte, wo die Boridriften über die in allen ben angegebenen Fällen anzuwendenden Mittel naber befprochen werden mußten, fo tann beffen ungeachtet eine folche nabere Befprechung füglich auf breierlei beschränkt werden, nämlich erftens auf die gegen ben Staub und fonftige Unreinlichkeit im Allgemeinen ju richtenden Magregeln, Die Reinigung ber Bibliothef, zweitens auf Die Magregeln, welche ber Bibliothefar inebefondere gegen ben Unfug der Infetten und Burmer zu ergreifen bat, fowie brittens auf die Bibliotheferevifion. Dagegen wird die Grörterung berjenigen Mittel, welche wider Die in Rolge ber Benukung ber Bibliothet nachtheilig auf ben Bucherbestand fich außernden

Birkungen in Anwendung zu bringen sind, zweckmäßiger im Rapitel über die Benutzung selbst ihre Stelle erhalten und daher hier vorläusig übergangen werden können, ebenso wie die Besprechung der Maßregeln, welche gegen die von Fremden und den Elementen wider die Bibliothek und ihr Eigenthum gerichteten Angrisse dienen, aus dem Grunde hier unterbleiben kann, weil Das, was darüber gesagt werden müßte, zu einem Theile schon in dem von der Sicherheit des Bibliotheksgebäudes überhaupt und von der Stempelung der Bücher Gesagten mit eingeschlossen ist, und sich zum andern Theile zu sehr von selbst versteht, als daß man noch darüber viele Worte zu verlieren braucht. Nur das Eine möchte Erwähnung verdienen, daß von dem Verwaltungspersonal, wenn nicht alle, doch immer einige der Beamten verpslichtet sein sollten, bei Gewitter und in der Rähe der Bibliothek eintretenden Feuers – oder andern Gesahren unverzüglich auf ihre Posten zu eilen, um, wenn die Bibliothek von Schaden bedroht wird, soviel als thunlich Abhilse dagegen zu schaffen und im allerschlimmsten Falle für die Erhaltung des Werthvolleren, mit Zuziehung fremder Hilse, die erforderliche Sorge zu tragen.

#### 41. Bas ift hinfichtlich ber Reinigung der Bibliothefen gu erwähnen?

Obwohl die Rothwendigkeit, die Bucher möglichst rein und frei vom Stanbe zu erhalten, aller Ersahrung zusolge eine durchaus unläugbare und nicht nur für die fortdauernd gute Beschaffenheit, sondern auch für die Conservation der Bücher überhaupt so absolute ift, daß man es fast für überflüssig halten könnte, davon hier noch weiter zu sprechen, so lehrt doch die Bibliothestengeschichte leider zur Genüge, daß die darauf hinzielenden Borschriften nicht oft genug wiederholt und eingeschärft werden können, indem man sich von Seiten Derer, denen die Obhut von Bibliotheken anvertraut ist, nur zu häusig der Meinung hinzugeben scheint, als sei die Reinhaltung der Bücher und Repositorien lediglich eine auf Eleganz und Zierlichkeit berechnete Maßregel, die sich allensalls in einer Bibliothek entbehren lassen. Zudem mag man vielleicht auch glanben, daß bei start benußten Bibliotheken ohnehin das Ausleihen der Bücher hinzeichende Gelegenheit und Beranlassung gebe, die Bände sammt

ihrem Inhalte frei vom Staube ju erhalten. Allein bas Gine mare fo irrig wie das Andere. Denn es bleiben, mas das Lettere betrifft, felbft in ben am baufigften besuchten und benutten Bibliotheken große Maffen von Buchern, nicht Jahre lang, fonbern Jahrzebende auf Jahrzebende hindurch ohne alle Rachfrage. und bemnach ba, wo man eine Reinigung ber Bucher von Beit gu Beit vornehmen gu laffen nicht fur nothwendig balt, eine fo geraume Zeit mit allem ihren Staube und Schmute gan; unberührt, daß fie langft von Moder und den im Staube groß gezogenen Burmern zerfreffen fein fonnen, ehe man dem Schaden auf die Spur fommt. Und mas die Elegang und Bierlichfeit anlangt, fo werden Die, welche in der Reinigung der Bucher blos ein Forderungemittel ihres außeren Schmudes ju feben geneigt fein follten, bei nur einiger Aufmerkfamkeit auf die im Staube und Schmute verfummernden Bucher bald gur Ginficht fommen, daß die Entfernung des Staubes und Schmutes boch wohl noch einen anderen, einen auf die Erhaltung der Bucher berechneten 3med haben muffe. Sorgfame Bibliothefare, welden die Bedürfniffe der ihrer Obbut übergebenen Sammlungen nicht fremd geblieben find, haben dies nie verkennen mogen und find daber auch ftete bemubt gemefen, der Reinigung nicht nur überall das Bort zu reden, fondern diefelbe auch in ihren Bibliotheten regelmäßig bandhaben zu laffen. Es genügt aber bei einer folden Reinigung burdaus nicht, blos von Beit gu Beit die Fugboden der Bibliotheteraume abfegen, die Bucher mit dem Staubwedel abstäuben und die Repositorien mit dem Bifchtuche oberflächlich reinigen zu laffen, fondern die Reiniaung muß in regelmäßigen Beitraumen, am zwedmäßigften jährlich einmal in einem ber trodenften Berbstmonate, grundlich vorgenommen werden : die Bucher muffen aus den Repositorien berausgenommen und bei geöffneten Tenftern ausgeklopft und abgewischt, sowie die Repositorien mit einem ein wenig angefeuchteten Tuche vollkommen gereinigt werden, wobei jedoch Die Borficht zu beobachten ift, daß man, bevor nicht jede Gpur von Reuchtigfeit in Folge ber Reinigung mit bem angefeuchteten Tuche aus den Repositorien fich verloren bat, Die Bucher nicht wieder an ihren Standort bringt. In großen Bibliothefen, in benen eine berartige totale alljährliche Reinigung zu großen Beitund Mühauswand verursachen durfte, kann dieselbe nöthigenfalls auch auf einen Turnus von zwei oder drei Jahren in der Beise vertheilt werden, daß im ersten Jahre die erste Hälfte oder das erste Dritttheil der Bibliothef an die Reihe kommt, im zweiten Jahre die andere Hälfte oder das zweite Dritttheil und im dritten das letzte Dritttheil. Dagegen ist es unumgänglich nothwendig, die Fußböden der Bibliothefsräume jährlich unter allen Umstanden mindestens einmal, in Bibliothefen aber, deren Säle dem Zutritte des Publifums geöffnet sind, noch öfterer mit aller Sorgsalt und unter zuverlässiger Aussicht reinigen zu lassen.

# 42. Bas ift hinfichtlich ber Mittel gegen Bucherwurmer und Infeften gu ermannen?

Obwohl gegen den Unfug der Bücherwürmer und Insesten die handhabung einer regelmäßigen und gründlichen Reinigung die besten und zwecknäßigsten Mittel, gewährt, sowie auch von der Befolgung der hauptsächlich in Betress des Einbandes erwähnten Borschriften einiger Schutz dagegen erwartet werden kann, so darf es doch die Borsorge des Bibliothekars dabei nicht bewenden lassen: das Ungezieser ist ein zu hartnäckiger und zugleich zu verderblicher Feind der Bücher, als daß es nicht mit allen zu Gebote stehenden Mitteln bekämpst werden müßte. Benn man die Ueberreste älterer Bibliotheken aus Klöstern und Lirden, beschaut — was allerdings die Reinlichkeit mohl auch Benn man die Ueberreste älterer Bibliotheken aus Klöstern und Kirchen beschaut — wo allerdings die Reinlichkeit wohl auch mehr als blose und ziemlich überflüssige Maßregel der Zierlichzkeit und Eleganz angesehen worden sein mag, und wo die namentlich in älterer Zeit sehr üblichen Holzbände den Würzmern ein gar zu günstiges Terrain geboten haben — und die von dem Ungezieser zurückgelassenen Spuren ihrer Berheerungen bemerkt, so wird man es begreistich sinden, daß man sich in neuerer Zeit mit einem gewissen Eiser darauf geworfen hat, so wohl darüber, was für Arten von Thieren die eigentlichen Feinde der Bibliotheken seinen, als auch über die Mittel Ausklärung zu erlangen, wie den Berheerungen dieser Thiere und ihrem Austreten überhaupt entgegengewirkt werden könne. Man hat sich sogar veranlaßt gesunden, über diesen Gegenstand Preiskragen auszuschreiben, und wie schon die Königliche Gesellschaft der Bissenschaften in Göttingen im I 1774 auf die Beantwortung der Fragen, wie viele verschiedene Arten von den Bibliothefen und Archiven ichadlichen Infetten es gebe, welches Material in den Buchern jede diefer Arten besondere liebe und welches die zwedmäßigsten, durch die Erfahrung bestätigten Mittel gegen Den Ginfluß Diefer Infetten feien, einen Breis ausgefett batte, fo ift im 3. 1842 von der Bibliophilengefellichaft in Mons Dem, der darüber Auskunft gebe, »quels seraient les moyens sûrs, faciles et peu dispendieux, de conserver les livres et les préserver de l'attaque des insectes? Les procédés indiqués devront s'appliquer aux vastes bibliothèques publiques comme aux petites collections particulières, « eine Breismedaille im Berthe von 100 France jugeftanden worden - Beweis genug, welche Bichtigfeit man Diefem Gegenftande beilegen zu muffen geglaubt bat. Leider find aber die Ergebniffe aller darüber angestellter Forschungen noch nicht durchaus befriedigend gemefen, indem fich die meiften ber gegen bas Ungegiefer vorgefchlagenen Mittel entweder in ihrer Anwendung ale ju umftandlich, oder in ihrem Etfolge ale ju ungureichend erwiesen baben. Die einfachfte und qualeich zwedmagiafte Dagregel icheint noch die zu fein, Tuchlappen, die mit Terpentin, Rampfer und andern dergleichen durch den Geruch dem Ungeziefer feindlichen Gubftangen getrantt find, hinter die Bucherreihen ju legen. Auch die Anwendung des Cedernole (codrium), beffen erhaltende Birfung ichon die Alten rubmen und von dem unter Underen Blinius in feiner Raturgefchichte fcbreibt : »cedri oleo' peruncta materies nec tineam, nec cariem sentit«, scheint für die merthvolleren Bucher, namentlich aber für die Solzbande, von denen wohl jede nur einigermaßen größere Bibliothet eine Angabl, ale vielleicht febr fchatbare und darum nicht allemal aut zu beseitigende Denkmale aus fruberer Beit, befigt, Unempfehlung zu verdienen. - Dan bat gewöhnlich unter allen Die Bibliotheten verheerenden Infetten und Infettenlarven oder Burmern theile zwischen folden, welche bem Solze zumeift gefährlich find, theile anderen, die in dem Ginbande ihre Rabrung fuchen, und theile endlich zwifden benen, welche bas Buch felbit angreifen, einen Unterschied gemacht; Diefe Unterscheidung ift indeffen mehr von naturhiftorischem, ale bibliothetarischem Intereffe, da die Erfahrung gelehrt bat, baf bas Gine mie bas

Andere von dem Einen wie von dem Andern der Thiere ziemlich in gleicher Beise angegriffen wird. Denn die Angrisse werden von Seiten der Thiere auch nicht allemal deshalb auf den einen und den anderen Theil des Bibliothekseigenthums gemacht, um Plat für ihre Eier zu gewinnen und Nahrung zu sinden, sons dern auch offenbar nur darum, um sich den Weg zur Nahrung zu bahnen, so daß es nicht bestemden dars, von Würmern, die eigentlich ihrer Natur nach für das Papier durchaus unschädlich sind, gleichwohl mitten durch das Buch von einem Einbanddeckel jum anderen einen Gang gefressen zu finden. In der Regel juden die Insekten zur Zeit des Herbstes in den Bibliotheken ihre Zuflucht vor dem nahenden Winter, weshalb es auch, wie ge-sagt, am zweckmäßigsten ift, gerade zu dieser Zeit die Reinigung der Bibliothek vorzunehmen und den Staub, "das wahre Dungmittel für das Auftommen der Infetten," ju entfernen.

#### 43. Bas ift binfictlich ber Revifion gu erwähnen?

Es ift eine ziemlich befremdende Erscheinung, daß. mahrend man in den über die Bibliothekenlehre handelnden Schriften der Revision meist entweder gar nicht, oder mit nur sehr wenigen Borten und oberflächlich gedacht findet, diese nicht nur in allen Bibliotheksreglements eine ziemliche Rolle spielt, sondern auch dem Publikum Jahr aus Jahr ein durch öffentliche Bekannt-machungen und dergleichen von Seiten der Bibliotheken ins machungen und dergleichen von Seiten der Bibliotheken ins Gedachtniß zuruckgerusen wird; denn spricht das Lettere gewiß dasur, daß die Revision in dem Bibliothekswesen von einer gewissen Bichtigkeit sein musse, so läßt sich diese Wichtigkeit bei der geringen Beachtung, welche ihr in den Büchern über Bibliotheksverwaltung gewidmet ift, kaum recht begreisen. Allerdings mag für diesenigen Bibliotheken, in denen vielleicht die Sitte berrscht, daß man die sogenannte Revisionszeit der Bibliotheken sur eine Art Ferien- oder faule Zeit, wenn auch nicht des ganzen Bibliothekspersonales, doch eines Theiles desselben zu bestrachten pflegt, die Revision in einer nur sehr untergeordneten Bedeutung angesehen werden können, wogegen freilich da, wo man das Wort in einer anderen und höheren Bedeutung aufzusassen durch eine angestrengtere Regsamkeit bethätigt wird, Besboldt, Bibliothekenlebre.

Die gange Sache in einem durchaus verschiedenen und ben Borschriften der Bibliothekoreglements entsprechenderen Lichte er-scheint. Denn was ift Revision? Die Revision besteht nicht Darin, daß man jabrlich einmal fammtliche ausgeliebene Bucher einberuft und jurudfordert, und die juruderhaltenen in die Re-positorien wieder einstellt, die Bibliotheteraume reinigen und Scheuern läßt, und der Bibliothefar mabrend diefer in den Bureaux bekanntlich sehr beliebten Scheuerzeit behaglich seine Ruhe genießt. Rein, die Revision besteht vielmehr darin, daß, nachdem alle ausgeliehenen Bucher — aber ohne Ausnahme zu Gunften einzelner bevorzugter Personen — eingesordert und an ihre Standorte gurudgebracht worden find, eine Bergleichung darüber angestellt wird, ob sammtliche der Bibliothet zugehörigen Berke nicht nur vorhanden seien, sondern auch in der im Standortse kataloge vorgezeichneten Ordnung in den Repositorien sich vorfinden. Ob dabei eine Reinigung des Lokales und der Bucher, sowie die Gerstellung etwaiger Baulichkeiten jugleich mit vorge-nommen werden, das wird für die Begriffsbestimmung der Revision ganz gleichgiltig-sein, obschon gern zuzugeben ist, daß sehr zwedmäßig Nevision und Reinigung mit einander verbun-den werden können, in welchem Falle die letztere jedoch stets der verden konnen, in welchem Falle die letztere jedoch stets der erstern und zwar aus dem Grunde vorausgehen muß, damit nicht nur Das, was durch die Revision erst in Ordnung gebracht worden ist, möglicher Weise bei der Reinigung nicht wieder in Unordnung geräth, sondern auch die bei der Reinigung vorgestommenen Ordnungsstörungen gleich hinterher durch die Revision wieder beseitigt werden. In Betreff der Revision giebt es zwei Hauptfragen, nämlich: wie und wie oft revidirt werden foll. Die erste derselben läßt sich da, wo man Standortstata= loge, die Bibliotheksinventarien, oder etwas demselben Aehnliches besit, praftisch fehr leicht beantworten: mit dem Inventarium in der Sand muß der Bibliothekar revidiren, d. h. Rummer für Nummer des Inventariums mit den Buchern im Repositorium vergleichen und die Bande nachgablen, die etwa fich vorfindenben Defette und Ordnungswidrigfeiten entweder auf der Stelle ergangen und befeitigen, oder in einem turgen Revifionsprototolle aufzeichnen, damit nach Angabe Diefes Berzeichniffes am Schluffe des ganzen Revisionsgeschäftes alsbald auf die Ausful-

lung ber vorgefundenen Luden Bedacht genommen werden fangr. Das Gefchaft ift zwar ein gtemlich mechanisches und, wenn icon ermudendes, doch leicht ausführbares; nichts desto weniger darf es aber bei der Wichtigkeit, welche die Nevision für jede Biblio-thek hat — da sie allein es ist, die dem Bibliothekar die Ueberzeugung von der Richtigkeit des Bestandes und der Ordnung der seiner Obhut anvertrauten Sammlung gewähren kann feinem der Diener überlaffen bleiben, fondern muß von dem Bibliothekar felbst ausgeführt werden. In größeren Bibliothefen, wo die Einrichtung getroffen ift, daß von den Bibliotheka-ren jeder einzelne die spezielle Aufsicht über die Instandhaltung gewisser Fächer zu übernehmen hat, durfte es sich als sehr zwed= mäßig empfehlen. daß die Revision der der Obhut des einen der Bibliothekare speziell übergebenen Fächer nicht von diesem selbst, sondern stets von einem andern Collegen bewerkstelligt werde, weil man auf diese Beise im Stande ift, Fahrläsigskeiten, welche sich vielleicht ein Einzelner in der Beaufsichtigung seiner Fächer hat zu Schulden kommen laffen und die, wenn dieser die Bacher selbst zu revidiren hatte, leicht verschwiegen bleiben könnten, eher auf die Spur zu kommen. Etwas schwieriger, ja etwas sehr Misliches ift die Beantwortung der Frage, wie zu revidiren sei bei Bibliothefen, die keine Inventarien besigen. Bei diesen bleibt es wirklich rathfelhaft, wie die praktifche Beantwortung der Frage ermöglicht werden könne, und die einzige Lösung des Rathsels mag wohl kaum eine andere als die sein, daß in solchen Bibliothefen überhaupt gar nicht revidirt wird. Bas die andere Sauptfrage betrifft, wie oft revidirt werden foll, so bedarf ohne Zweisfel der von der Erfahrung hinreichend festgestellte Sat, daß die Revision regelmäßig jedes Jahr vorgenommen werden muffe, feines weiteren Beweises: nur mochte nachzuweisen fein, wie fich bei größeren Bibliotheken mit einem Bucherbestande von hunderttaufend Banden und mehr eine regelmäßige jahrliche Revision aussuhren lasse, da die Durchsicht und Durchzählung einer so außerordentlich großen Buchermasse, wenn nicht ganz außerordentliche Kräfte mit dazu in Anspruch genommen werden, fast ein Ding der Unmöglichkeit zu fein scheint. Allerdings wurde die Durchsicht von Hunderttausenden von Banden einen Kraftauswand erheischen, der mit den den Bibliotheken selbst im

gunftigften Falle ju Gebote ftebenden Mitteln nicht im Berbaltniffe ftande; daher hat man auch bei den meisten größeren Bibliosthefen die Einrichtung getroffen, mindestens in den Reglements vorgeschrieben, jedes Jahr allemal blos einen Theil der Bucher vorgeschrieben, sedes Jahr allemal blos einen Theil der Bucher in dem Maße zu revidiren, daß nach einem Zeitraume von drei bis fünf Jahren erst die Revision der ganzen Sammlung beendigt ist. Gine derartige Ginrichtung muß für größere Bibliotheken, in Betracht der Kosten, welche die Aufbietung von außerordentslichen Arbeitökräften verursachen dürfte, um so mehr als genüsgend angesehen werden, je ungenügender die außerordentlich aufgebotenen Kräfte aus dem Grunde immer bleiben würden, weil ne die Stelle der Bibliothefare, von denen die Revinon eigentlich in eigener Berson ausgeführt werden soll, doch nie vollkom-men ersehen könnten. Bei kleineren Bibliotheken bleibt dagegen die regelmäßige jährliche Revision des ganzen Bücherbestandes eine unbedingt empsehlenswerthe Forderung. Außer dieser regel-mäßigen jährlichen Revision wird es gut sein, wenn die höhere Aufsichtsbehörde noch zuweilen außerordentliche Revisionen (Superrevisionen) anordnet und diese durch dazu eigens abgeordnete Organe vornehmen läßt. Es brauchen sich dergleichen außer= ordentliche Revisionen aber nicht gerade jedes Jahr zu wieder= holen, brauchen sich auch nicht auf den ganzen Bucherbestand zu erstrecken; um so nothwendiger ift es jedoch, daß eine folche Superrevision wider Erwarten und ohne daß die Bibliotheksbeamten etwas davon ahnen, anbefohlen und Das, mas beispielsweise gur Revision bestimmt ift, mit aller Sorgfalt der prufenden Durchficht unterworfen werde, damit die Dberbehorde eine durch keinerlei, vielleicht blos tauschende Borkehrungen ge-trübte Einsicht in die Beschaffenheit und Ordnung des Bücher-bestandes erhalt. Gleichzeitig mit der Superrevision der Bücher wird von Seiten der Behörde gang paffend eine Revifion Der Bibliothetstataloge, namentlich des Zettelkataloges, verbunden werden konnen, die nicht blos wegen der großen Wichtigkeit der Rataloge überhaupt, sondern auch deshalb nothwendig ift von Beit zu Beit einmal vorgenommen zu werden, weil man fich aus den Katalogen mit am besten und am leichtesten über den Geift ber in einer Bibliothet herrichenden Ordnung, ohne welche jede

Bibliothet mehr oder weniger gefahrdet bleibt, ju unterrichten im Stande ift.

# 3weites Kapitel.

## bon der Unterhaltung der Bibliothek.

44. Womit hat ee bie Unterhaltung ber Bibliothet gu thun?

Bei der Unterhaltung der Bibliothet bandelt es fich, wie oben bei der Bewahrung berfelben in Bezug auf das Lokal, das Beld und die Bucher, ebenfalls hauptfachlich um brei Begenftande : namlich um die Berbefferung und Erweiterung bes Gebaudes nach Außen und Innen, um die Nugbarmachung der vorhandenen Fonds und die Herbeischaffung neuer, sowie um die Bermehrung Des Bucherbestandes und Die Berzeichnung und Aufftellung bes neuen Rumachfes. Alles Dies ift gleich mefentlich nothwendig dazu, um die Bibliothet in einen beffern Stand gu bringen : gleichwohl wird im Sinblide auf Das, mas bereits über die Lokalitäten und die Fonde und Mittel der Bibliothek gefagt morden ift, über die beiden erften Gegenstände flüchtiger bingegangen werden fonnen, mabrend der dritte es ift, ber eine ausführlichere Besprechung verlangt; denn wenn auch in Bezug auf mehrere Buntte deffelben das Rämliche gilt, was in der Einrichtungelebre über Unschaffung, Bergeichnung und Aufftellung ermähnt worden, da die Bermehrung des Bucherbestandes und die Aufzeichnung und Aufstellung bes neuen Buwachses nichts weiter ale eine Fortsetzung davon ift, fo bleibt doch noch Manches zu erörtern übrig, mas mit bem in ber Ginrichtungelebre Gefaaten durchaus nichts gemein hat und ausschließlich ben Charafter der Bermaltung an fich tragt.

45. Bas ift binfichtlich ber Berbefferung und ber Erweiterung ber Lotalitäten gu fagen ?

Bo fich eine Berbefferung und Erweiterung ber Lokalitäten nothwendig macht, da wird immer junachst die Frage aufzuwerfen sein, ob fich dieselben ohne Beeinträchtigung der Bortheile, welche das Gebaude und die Raumlichkeiten bereits gewähren,

berftellen laffen. Ramentlich wird binnichtlich einer Erweiterung in Betracht gezogen werden muffen, ob gleich von Unfang an, bei Anlegung des Gebaudes und der Berrichtung der Raum= lichkeiten, auf eine folche Eventualitat Rudficht genommen und icon damale irgend eine Borfebrung dagu getroffen worden fei, damit man die Erweiterung im Ginne des urfprunglichen Bauund Ginrichtungeplanes ausführen laffen tonne. Jedoch wird in dem fehr häufig vortommenden Falle, daß die Bibliothet ein Bebaude inne bat, meldes auch zur Beberbergung anderer Cammlungen und zu fonftigen 3meden benutt ift, in der Regel fo lange von einer Ermeiterung Des Gebaudes felbft abgefeben werden Durfen, ale daffelbe in den zu anderem Bebufe benutten Lofalitaten, auf deren Ueberlaffung fich im mabren Intereffe der Bibliothet Anspruch machen lagt, noch hinlanglicher Raum fur diefe darbietet. Wo dagegen weder eine folche Erweiterung der Bibliotheffraumlichkeiten, noch eine Bergrößerung des Gebaudes moglich ift. ba wird fich naturlich das Augenmert darauf richten muffen, inwiefern die inneren, von der Bibliothet bereits in Befchlag genommenen Lokalitaten im Stande feien, den fur Die Erweiterung der Bibliothet erforderlichen Blag ju gemahren. Sandelt es fich ;. B., was am öfterften der Fall ift, darum, fur Die Bucher, Deren Reiben fich vielleicht in Folge farten Bumachfes bedeutend ausgedehnt haben follten, neuen Blat zu ermitteln, ohne daß man genothigt mare, die Bucher bintereinander in doppelten Reiben, alfo in einer fur den Gebrauch febr unzwednäßigen Beife, aufzustellen, fo wird man entweder an die Anlegung von Gallerien (S. 33) benten fonnen, oder, falls die Sobe der Raumlichkeiten dies nicht julagt, oder die dazu erfor-Derlichen nicht unerheblichen Geldmittel nicht vorhanden find, jur Aufrichtung freiftebender, theile von ben Bfeilern aus nach der Mitte des Raumes bin auslaufender (Rig. 9 auf G. 32) theils mitten im Raume den Pfeilern gegenüber anzubringender Repositorien (Rig. 10 auf G. 33) feine Buflucht nehmen muffen.

<sup>46.</sup> Bas ift hinfichtlich ber Ausbarmachung ber vorhandenen Fonds und ber herbeifchaffung neuer gu fagen ?

Sinsichtlich der Rugbarmachung der porhandenen Fonde läßt nicht viel mehr fagen, ale Das, bag, wie jeder gute Ber-

malter von Geldern und Dem Mehnlichen, fo auch der Bibliothefar die Berpflichtung hat, nicht blos über die Bewahrung der der Bibliothet zugehörigen Geld- und anderen derartigen Mittel getreulich zu wachen, sondern auch für die den Zeitverhältnissen angemeffene bestmögliche Berginfung derfelben Gorge gu tragen und nach allen Seiten hin und ohne Ansehen der Person, deren Interessen vielleicht dadurch berührt werden sollten, darauf zu achten, daß die Bibliothet im ausgedehntesten Maße davon Rugen ziehe. Mehr läßt sich aber über die Serbeischaffung neuer Fonds sagen. Sieht man auch hierbei von allen den Fällen ab, die, wie bei der Grundung der Bibliothet, ebenfo auch bei deren Unterhaltung dazu benutt werden können, derfelben von Außen Einnahmequellen zu eröffnen, so bietet doch fast jede noch fo mäßige Sammlung felbft in ihren Doubletten die Mittel dazu. Ce durfte wohl nicht leicht eine Bibliothet gefunden wer-ben, die nicht im Laufe der Jahre in den Befit von Doubletten tommen follte, deren Berwerthung fich naturlich der-Bibliothefar angelegen fein laffen muß; benn biefer wurde fich mit Recht bes Borwurfe der unverantwortlichen Rachläffigfeit ichuldig machen, wenn er zugeben wollte, daß die Doubletten nuglos in den Be-haltern der Bibliothet liegen blieben und nicht vielmehr zur Berbeischaffung neuer Mittel, gleichviel ob in Geld oder in natura d. b. Buchern, behufe der Berbefferung und Bergrößerung der Sammlung verwendet murden. Ift einmal der Bibliothefar darüber mit fich einig und im Rlaren, mas er als Doubletten anzusehen habe und als fur die Bibliothet nuglos ausscheiden tonne - worüber allerdinge nicht ju vorschnell abgeurtheilt werden darf, weil oft nicht nur Das, was man auf den ersten Anblid hin fur eine Doublette zu halten geneigt ift, bei näherer und tiefer eingehender Untersuchung doch ale ein, wenn auch nur in wenigen Bunkten, verschiedenes Werk erkannt wird, fondern auch bei Buchern, nach denen in den Bibliotheken häufige Rachfrage ift, Die Beibehaltung der Doubletten wesentlich im Intereffe bes Bibliothekedienstes liegt — so ift es bringende Pflicht, ber Doubletten fich zu entäußern und dieselben so bald als möglich angemessen zu verwerthen. Diese Verwerthung fann auf zweierlei Wegen geschehen, entweder auf dem Wege des Bersfauses oder dem des Austausches. Der lettere Weg als der

Direftere, auf welchem eine Bibliothef ju bem Biele fommt, Die für fie überfluffigen Bucher fort- und neue bafur anguichaffen, wird in der Regel der vorzuglichere fein, obgleich dazu nicht immer die paffende Gelegenheit geboten ift und gur Beit noch ein Drgan fehlt, burch welches ber Taufchverkehr, namentlich ber Bibliotheten unter fich, in Bang gebracht und unterhalten murbe. Muf dem Bege bes Bertaufes feht es ben Bibliotheten frei, fich sur Beräußerung ihrer Doubletten entweder der Auctionen ober Des Bertaufes aus freier Sand, fei es in Maffe oder im Gingelnen, zu bedienen. Fragt man barnach, mas bas Bortbeilhaftere fei, fo durfte in diefer Sinfict die Erscheinung, daß die meiften Bibliotheten es vorgieben, ihre Doubletten verfteigern zu laffen, ale fie aus freier Sand zu verfaufen, mehr zu Gunften ber Auctionen fprechen. Gleichwohl mochte nicht überall ber Borgug, ben man ber Auction vor dem Bertaufe aus freier Sand eingeraumt bat, aus der Ueberzeugung bervorgegangen fein, daß badurch fur die Bibliothet ein großerer Gewinn erzielt werde, fondern gum Theil gewiß mehr aus dem Streben der Bibliothefebeamten, fich das Doublettengeschäft fo bequem ale möglich zu machen; denn mas fonnte bequemer fein, ale, wenn der Doublettenvorrath nach und nach zu einem beträchtlicheren Saufen angewachsen ift. benselben gelegentlich burch einen ber unteren Beamten verzeichnen zu laffen, dann die Bucher in Die erfte befte Auction gemöhnlich am Orte felbft zu ichaffen und a tout prix ben Deiftbietenden bingugeben und fchließlich die bafur geloften Belber, freilich erft nach Abzug ber oft theueren Auctionegebubren, in Empfang zu nehmen, mabrend ber Bertauf aus freier Sand infofern leicht unbequemer werden tann, ale Diefer einerfeite bei dem Bibliothefar eine ziemlich genaue Renntnig bes Werthes der Bucher, die jum Bertauf bestimmt find, vorausfest, wenn nicht möglicher Beife Die Bucher unter ihrem Berthe weggegeben, ja verschleudert werden follen, und andererfeite der Berfauf in Bartien ober im Gingelnen überhaupt aufhaltlicher ift und gro-Bere Muhwaltung erfordert. Es foll der Rugen, den die Auctionen gur Bermerthung der Doubletten in vielen Rallen gemabren konnen (vorausgefest, daß nicht jede beliebige Winkelauction dazu gewählt wird), gewiß nicht in Abrede gestellt werden, aber ebensowenig barf man vertennen, bag bei bem Auffpeichern ber Doubletten, um fie in größerer Daffe verfteigern zu laffen, Die Benutung fo mancher gunftigen Gelegenheit, Die Bucher ober mindestens einzelne recht vortheilhaft zu verkaufen, verfaumt und viele Zeit unnug vergeudet wird, mahrend welcher bas in den Doubletten ftedende Rapital todt liegen bleibt. Das zwedmasigste, mindestens bei größeren Bibliotheken anwendbare Berfahren, die Doubletten zu veräußern, ist wohl das, daß jede
definitiv ausgeschiedene Doublette von einem mit den buchhändlerischen und antiquarischen Berhältniffen vertrauten Bibliotheks-beamten oder, wenn dem Bibliothekspersonal die dazu erforderlide ausreichende Renntnig abgeben follte, von einem eigens daju bestimmten und verpflichteten Cachverftandigen unverzuglich tarirt und jedem Beliebigen, ber den angefesten Breis ju gablen erbotia ift, jum Bertaufe gestellt, berjenige Borrath aber, ber nach einer gewiffen Frift auf Diefe Beife nicht bat verkauft merden fonnen, irgend einer der renommirteren Auctionsanstalten, Die hinfictlich der Commissionegebubren feine übertriebenen Un= fpruche macht, zur Berfteigerung zugewiesen wird. — Außer den Doubletten besigen die Bibliotheten auch in ihren Sandschriften und abnlichen Schagen noch Mittel, um fich durch deren Berausgabe neue pekuniare Silfsquellen zu eröffnen. Es ist zwar seither nicht gewöhnlich gewesen, daß die Bibliotheken selbst auf Diefe Beife ihre Schate verwerthet haben, fie haben vielmehr ruhig zugesehen, daß eine berartige Berwerthung von den Bibliothetaren oder von Fremden auf eigene Fauft bewerkstelligt mor-den ift, in deren Taschen daher auch der pekuniare Gewinn von solchen Ausgaben naturlich gefloffen ift; man begreift aber in der That nicht leicht, warum die Bibliotheken zu Gunften ihrer Bibliothefare oder Anderer auf eine gewinnbringende Ausbeutung ihres Eigenthums gang verzichten wollen. Das, mas der Einzelne thun tann, wird wohl auch eine Bibliothef durch ihre Bibliothetare ju thun nicht gan; außer Stand fein, obne baß deshalb den die Bibliotheffchate benugenden Gelehrten die Concurreng verfummert ju werden brauchte. Gine Bibliothef wird in diesen Dingen freilich oft viel leichteres Spiel haben, weil fie nicht nur Dasjenige, mas sich aus ihren Borrathen zur gewinn-bringenden Beröffentlichung eignet, am ersten zu kennen Gelegenheit bat, fondern auch binfichtlich der bei der Beröffentlichung

und Berbreitung der Ausgaben in Frage kommenden Bedingungen in vielen Fällen weit gunstiger gestellt ift, als der einzelne Gelehrte, der nicht selten mit großen hindernissen zu kampsen hat. Nicht minder konnte die Beröffentlichung von handschistenverzeichnissen und anderen Katalogen gewiß manchmal und öfterer, als es seither von Seiten der Bibliotheken geschehen ist, dazu benugt werden, eine Einnahme zu erzielen, die, so gering sie auch sein mag, doch immer ein direkter Gewinn bleibt und überdies den Nußen, den solche Beröffentlichungen für die Bibliotheken wie für das Publitum schaffen, zur Seite hat.

47. Bas ift hinfichtlich ber Bermehrung bes Bucherbeftanbes und ber Bergeichnung und Anffiellung bes neuen Buwachfes zu fagen ?

Bei der Bermehrung bes Bucherbestandes muß, wie bei ben Unschaffungen, nur in umgekehrter Beife (weil ber Ratur ber Sache nach bei ben Unichaffungen Die Frage nach bem Bege, auf welchem dieselben erzielt werden fonnen, bei ber Bermehrung Dagegen Die Frage nach beren Qualitat Die wichtigere ift), gefragt werden, worin die Bermehrung besteben folle und auf welchem Bege dieselbe zu bewirken fei. Ift die Bermehrung bewirkt, fo folgen die Beschäfte bee Gintragene des neuen Bumachfes in ben Accessionstatalog, bes Ginbindens, ber Anfertigung ber Titelfopien, des Einordnens in die übrigen Rataloge und Des numerirens, fomie endlich bes Ginftellens in Die Repositorien. Jedes Diefer Beschäfte verlangt eine nabere Besprechung, Die fich jedoch auf bas bem Bumachse allein Gigenthumliche beschränfen und in Bezug auf Das, was Diefer mit den Unschaffungen überhaupt gemein bat, mit der Sinweisung auf die darüber in der Ginrid. tungelebre gegebenen Borfdriften fich begnugen barf.

48. Worin hat die Vermehrung bes Bucherbeftandes gu bestehen und wit ift sie ju bewirten?

Die Frage, worin die Bermehrung zu bestehen habe, ift zwar im Allgemeinen leicht dahin zu beantworten, daß dieselbe nur auf Zwedmäßiges und Werthvolles Rücksicht nehmen durfe; damit sind jedoch zwei andere unmittelbar davon abhängige spe- ziellere Fragen noch nicht abgethan, nämlich die, wer über Dasjenige, was werthvoll und zwedmäßig sei, aburtheilen solle, und

in welchem Berhaltniffe fich ber neue Buwache auf die verschiedenen Biffenschaftefacher vertheilen muffe. Die erfte berfelben darf man auch noch keineswegs damit als gelöft ansehen, daß man dem Bibliothekar die Auswahl des Zuwachses zuweist; denn wenn es auch außer Zweisel sein sollte, daß das endgiltige Urtheil über Das, mas eine fur die Bibliothet zwedmäßige und werthvolle Bermehrung zu nennen sei, in der Regel dem Biblio-thekar allein zustehen muffe, da man von diesem am ersten erwarten fann, daß er nicht blos die bagu erforderliche Sachkenntniß befige, sondern auch am Unparteisschften und lediglich im In-tereffe der Bibliothet dabei zu Werke gehen werde, so muß doch dahin gestellt bleiben, ob der Bibliothekar auch immer im Stande sei, die Bedurfnisse des Publikums, zu dessen Benugung die Sammlung bestimmt und dem daher bei der Bahl der neuen Anschaffungen billig auch eine Stimme zu gönnen ift, in jeder-Beziehung so genau zu kennen, um seine Entscheidung im mög-lichten Einklange mit diesen Bedurfniffen zu fällen. In Erwägung deffen hat man daher auch bei vielen Bibliotheten die recht empfehlenswerthe Einrichtung getroffen, daß nicht blos Bunich= oder sogenannte Desiderienbucher, in denen die Leser der Bibliothet ihre Buniche in Betreff Des neuen Zuwachses einzeichnen und dem Bibliothekar zur thunlichen Nachachtung bekannt geben tonnen, eingeführt worden, fondern auch, wie namentlich bei Universitätebibliotheten, befondere aus Professoren und Gelehrten der verschiedenen Fakultaten zusammengesette Commissionen gebildet find, damit fie dem Bibliothekare bei der Auswahl der neuen Anschaffungen mit ihrem Rathe zur Sand seien. Benn man freilich hier und da von Seiten der Oberaussüchtsbehörde so weit gegangen ift, diesen Commissionen das Recht der aus-schließlichen und unbedingten Berfügung über die innerhalb der Grenzen der Fakultätswissenschaften zu treffende Auswahl des Zuwachses einzuräumen und dem Bibliothekare in dieser Beziehung nur in Betreff der allgemeineren, keiner besondern Fakultat zuges börigen und speziell bibliographisch sibliothekwiffenschaftlichen Literatur freie Sand zu lassen, so scheint eine folche obervormund-schaftliche Einschränkung des Bibliothekars weder mit dessen Burde verträglich zu sein, noch auch vom mahren Interesse der Bibliothet gefordert zu werden. Denn denft man fich, wie Mol-

bech hierüber febr treffend erinnert, ben Bibliothefar als einen Mann, der durch literarifche und bibliographische Studien gebil-Det, mit der Geschichte und dem Buftande der miffenschaftlichen Rultur vertraut und durch praftifche Bildung und lebung mit ber feiner Berwaltung übergebenen Bucherfammlung befannt ift: wer follte unter Diefen Borausfetungen beffer, ale er, beurtheis len fonnen, nach welchen Grundfaben man bei der Bereicherung und Bermehrung des Bucherbestandes handeln muffe, oder wie man beffer dem jahrlichen Bumachfe ein paffendes Berhaltniß gebe, fowohl ju den Ginfunften der Bibliothet ale ju bem Be-Durfniffe und den Anforderungen, welche an Diefelbe gemacht werden? Wenn man den Bibliothefar, den eigentlichen Borfteber und Bermalter der Bibliothet, unter fremden Ginfluß ftellt, feine Birtfamfeit von Direktionen und Commiffionen abhangig macht, oder feine Auswahl und Bestimmung über die Bermehrung ber Bibliothet ber Bestätigung einer boberen Auctoritat unterwirft, fo wird der Fortgang der Anstalt gebindert und eingefdranft, und man raumt ftillschweigend ein, bag man einen untauglichen Bibliothefar angestellt zu haben fürchte ober unficher fei, ob man die rechte Bahl zu einem folden Boften treffen tonne. Es mag recht nuglich fein, daß der Bibliothetar, der, felbft der tuchtigfte und unterrichtetfte, fich nicht ausschließlich auf fich felbft verlaffen barf, binfichtlich ber Bermehrung ber ibm untergebenen Sammlung nicht gang ohne Aufficht und eine Art Controlle bleibe, damit er fich von etwaigen willfürlichen und einseitigen Ausschreitungen entfernt halte; Diefe Controlle muß aber eine gwedmäßige und feine bas freie verftandige Bebaren Des Bibliothetare hemmende fein. Man mache es dem Bibliothefar gur Bflicht, nicht burchaus eigenmächtig über ben neuen Buwache zu beschließen, fondern zuvor vielmehr, falle er noch Collegen jur Seite hat, mit diefen darüber Berathung ju pflegen und die von den Commiffionen ju machenden Borfchlage nach bestem Wiffen und Gemiffen zu berudfichtigen, wie nicht minder die Buniche des Bublifume ju horen und inebefondere Die bescheidenen Borftellungen anderer Sachfenner in Ermagung gu gieben; aber man überlaffe es bann auch feiner Ginficht und feinem Ueberblide über die Stellung der Bibliothet, über Danael und Bedurfniß bes Augenblide ju entscheiden, in wie weit

den Rath- und Vorschlägen, Bunschen und Vorstellungen Folge und Gehör gegeben werden könne, und verlange am Allerwenigssen, daß der Bibliothekar hinsichtlich der im Desiderienbuche zur Anschaffung empsohlenen Bücher, wenn er diese unthunlich sindet, noch zu einer besonderen Rechtsertigung deshalb dem Publikum gegenüber verbunden sein solle, welche Rechtsertigung doch in den meisten Fällen schwerlich Jemanden befriedigen, den Bibliothekar aber sehr leicht zu dem Publikum in eine unbequeme und schieße Stellung bringen würde. Man schreibe dem Bibliothekare vor, über seine Berwaltung jährlich Rechenschaft abzulegen und eine detaillirte Uebersicht nicht allein über die Berwendung der Bibliothekseinkunste, sondern auch über ihre richtige Benutung zu Gunsten der einzelnen Wissenschaftsscher in der Weise zu geben, daß der jährliche Zuwachs in jedem derselben mit Leichtigkeit überblicht werden kann; aber man befreie ihn auch davon, bei der Berwendung der jährlich für neue Anschaffungen angewiesenen Konds, wie dies hier und da der Fall ift, erst die höhere Genehmigung einholen zu müssen. Man gebe endlich dem Bibliothekare die strengste Beisung, sich nicht nur die sorgsättige Durchsicht der besteren antiquarischen und Auctionsben Rath- und Borichlagen, Bunfchen und Borftellungen Folge endlich dem Bibliothekare die strengste Beisung, sich nicht nur die sorgfältige Durchsicht der besseren antiquarischen und Auctionstataloge angelegen sein zu lassen, um aus den darin feilgebotenen Werken das sir die Bibliothek Bünschenswerthe und Passende nach Maßgabe der dazu vorhandenen Mittel auswählen zu können, sondern und vorzüglich auch — was leider freilich von Seiten vieler Bibliothekare aus Bequemlickeit nicht selten verabsäumt zu werden pstegt — behuse der Kenntnißnahme der neueren literarischen Erscheinungen die vorzüglicheren Jahresbibliographien regelmäßig durchzusehen und sich nicht etwa in dieser hinsicht mit der flüchtigen Durchblätterung Dessen, was nach der jest in mehreren Ländern üblichen Einrichtung der Buchhändler von diesen zur Ansicht und Auswahl zugesendet wird, zu begnügen, überhaupt dem Studium des Besseren, was auf dem Gebiete der bibliographischesbibliothekwissenschaftlichen Literatur (des sogenannten bibliothekarischen Handwertzeuges) erschienen ist, die ersorderliche Muße zu widmen; aber man unstersange sich dann auch nicht, den Bibliothekar gleich bei seder Gelegenheit, wenn man sich nicht allemal durch die neuen Ansschaffungen zusrieden gestellt sieht und darunter das dem Einen

oder bas dem Underen wichtig icheinende Wert übergangen fin= det, deshalb hofmeistern oder wohl gar der Nachlässigfeit und Ignoranz beschuldigen zu wollen. Bas die andere Frage betrifft, in welchem Berhältnisse sich der neue Zuwachs auf die verschies Denen Biffenschaftsfächer vertheilen muffe, fo ift Deren Beantwortung einerseits von der Erwägung abhangig, ob bei der erften Anschaffung der Bibliothet das eine und das andere Fach auf irgend welche Beranlaffung hin vor den übrigen bevorzugt worden sei und diesen deshalb nachträglich eine Ausgleichung zu Theil werden muffe, andererseits, in welchen Berhaltniffen die einzelnen Fächer theils ihrem mehr oder minder großen Umfange nach, theils nach dem ihnen etwa durch den Bibliotheksplan beis gelegten größeren oder geringeren Werthe zu einander ftehen. In Centralbibliotheken würde allerdings dieser Werth ein gleich= mäßiger sein müssen, da nach der solchen Sammlungen zu Grunde liegenden encyklopädischen Idee keinem Wissenschaftssache eine liegenden encyklopädischen Idee keinem Wissenschaftssache eine untergeordnetere Wichtigkeit beigelegt werden durfte. Nichts desto weniger braucht aber auch in Centralbibliotheken an Orten, wo noch andere, für einzelne Wissenschaften bestimmte Spezialbibliotheken bestehen, troß des gleichmäßigen Werthes der Wissenschaftssächer doch denjenigen von ihnen, die bereits in den Spezialbibliotheken ihre hinreichende Vertretung haben, nicht mit den übrigen die gleiche Verücksichtigung zu Theil zu werden, sondern der Bibliothekar darf sich erlauben, einen Theil der Mittel, die den von den Spezialbibliotheken gepflegten Fächern vierentlich unkammen müsten, auf die Reese der übrigen Vöcker eigentlich zukommen mußten, auf die Pflege der übrigen Fächer mit zu verwenden. Zudem durfen felbst bei Centralbibliotheken die augenblicklichen Bedurfniffe der Zeit, die leicht eine bevorzugte Stellung des einen oder des anderen Faches verlangen können, nicht ganz außer Betracht und Rechnung gelaffen wers den; denn obwohl es Thorheit heißen wurde, wenn der Bibliothefar jedes augenblicklich geaußerte Berlangen und den gerade vorherrschenden Geschmad des Bublifums, ebenso wie die drangenden, nicht felten bis gur Unbescheidenheit ausartenden Bunfche Einzelner sich zur Richtschnur nehmen und darüber ganz vergessen wollte, daß die Bibliotheken nicht blos für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft, die Nachwelt, zu forgen Beruf haben, so möchte es doch nicht unbillig sein, zuerst den wahren und

wefentlichen Bedürfniffen der Gegenwart, der Mitwelt, felbft mit hintenansetzung der Forderungen der Zukunft, gerecht zu werden. Endlich durfen aber auch natürlich selbst in Gentral= bibliotheken die Berhältnisse des Ortes und Landes, denen sie junächst angehören, bei dem Calcule der Mittel, welche auf die Bermehrung des einen und des anderen Faches und hauptsächlich auf die Anschaffung von Werken in der einen und der anderen Sprache zu verwenden seien, nicht außer Ansah bleiben, sondern jene Berhältnisse werden vielmehr unter allen Umstänren Sprache zu verwenden seien, nicht außer Ansat bleiben, sondern jene Berhältnisse werden vielmehr unter allen Umständen eine gewisse Bevorzugung des einen oder des anderen Theisles der Literatur bedingen mussen. Es brauchen aber deshalb noch nicht gleich den verschiedenen Bibliotheken sesstlehen Rormen gegeben zu werden, nach denen die Bibliothekare etwa gehalten seien, jedes Jahr ein bestimmtes Quantum der Einkunste ihrer Anstalten auf die Bermehrung des besonders für das betressende Land und den Ort wichtigen Theiles der Literatur zu verwenden, ebenso wie es überhaupt nicht im wohlverstandenen Interesse einer Bibliothek liegen kann, wenn man sich von Seiten der Oberausssählichsehörde veranlaßt sinden sollte, das Berbältniß, in welchem die verschiedenen Wissenschaftssächer jährlich zu vermehren seien, in bestimmten Zahlen auszudrücken und die grund eines, wie behauptet wird, wohl durchdachten und auf die Bermehrung des einen und des anderen Faches zu verauszabende Summe im Boraus seszuschellen. Man hat zwar aus Grund eines, wie behauptet wird, wohl durchdachten und auf die Ersahrung einer langen Neihe von Jahren gestützen Planes an einigen Orten versucht, die sür die Bermehrung des Bücherbestandes bestimmte jährliche Summe in einzelne größere und kleinere Bosten abzutheilen, und dieselben nach einer gewissen Scala sur den Bedarf des Zuwachses in dem einen und dem anderen Bissenschaftsache anzuweisen, z. B. wenn'die Jahresssumme zu 1000, gleichviel ob Thaler oder Gulden und dergleichen, angenommen ist, die einzelnen Posten etwa in solgender Beise sestzuschen: 165 sür Wissenschaftstunde, Literargeschichte und vermischte Schrissen zusammen, 125 sür schologie, 90 sür Beispelicin, 100 sür Raturwissenschaft, 90 sür Theologie, 90 sür Weschichten zusammen, 90 sür Geschichte mit Hilsewissenschaften, 75 sür Philologie (wovon speziell 25 sür orientalische Literatur), 40 sür

Technologie, 30 für Mathematit, 25 für Staatewiffenschaft. 25 fur Rriegemiffenschaft, 15 fur Philosophie und 10 fur Bas Dagogif: allein abgeseben Davon, daß die Richtigfeit Diefer Unfage jedenfalle fo manchem gewichtigen Bedenken unterworfen werden könnte, so hat man sich ohnehin gleich von vornherein bei dergleichen Bestimmungen ju Borschriften darüber, wie bei einem etwaigen Mebrbedarfe des einen und dem Minderbedarfe des anderen Faches ju verfahren fei, gezwungen und, mas immer noch das Befte dabei gewesen ift, sich badurch zugleich genothigt gefeben, jene Bestimmungen erforderlichen Ralles außer Birtfamteit treten ju laffen. Es wird in diefer Sinficht wohl fiets bas 3medmäßigste fein, ber Ginficht bes Bibliothefare volles Bertrauen ju ichenten und ihm und feiner Erfahrung die Beantwortung der Frage, in welchem Dage die fur die Unichaffunaen verfügbaren Mittel, unter Berücfichtigung der Lotal=, Beit= und fonftigen Berhaltniffe, gur Bermehrung ber verschiedenen Racher ju verwenden feien, ohne das freie Urtheil bemmende Bestimmungen getroft anbeimzugeben. Der verftandige und umfichtige Bibliothetar wird in der Regel nach feinem und feiner Collegen freien Ermeffen den mabren Bedurfniffen der Bibliothet und des Bublifume beffer zu entsprechen miffen, ale dies von Seiten der Oberbeborde oder etwaiger Commiffionen, Die fammtlich dem Bertehre mit der Bibliothet und dem Bublifum mehr oder minder fremd bleiben, durch die forgfaltigft erwogenen Boridriften und die gemiffenhafteften Berathungen gefcheben fann.

Bas die Frage, wie die Bermehrung des Bücherbestandes zu bewirken sei, anlangt, so unterscheidet sich diese, die Bermehrung nämlich, von der ersten Bücheranschaffung wesentlich darin, daß, wenn hinsichtlich der letteren auf dem Bege des Rauses der Massensung d. h. die Erwerbung größerer Büchercompleze en bloc als sehr zwedmäßig empsohlen worden ist, hinsichtlich der ersteren ein solcher Massensunf, mindestens in Bibliotheken von einem nur einigermaßen ansehnlichen Umfange, im Allgemeinen so viel als möglich vermieden werden muß, weil man bei dem Ankause größerer Büchercompleze nie Das ganz umgehen kann, daß eine Anzahl bereits vorhandener Bücher, also Doubletten, mit in die Bibliothek hineinkommen, die selten

ohne und wenn auch nur geringen Berluft — der Rauf mußte denn unter für die Bibliothet besonders gunstigen Bedingungen abgeschlossen worden sein — wieder in's Geld gesett oder auf andere Beise für die Bibliothet nugbar gemacht werden können. Rur in Rücksicht auf solche Büchercomplere, die zur Bereicherung einer ausnahmsweise gerade sehr ludenhaften Abtheilung der Bibliothet dienen durften, wird der Maffenkauf auch bei der Bermehrung zu empfehlen sein. Ebenso ift hinfichtlich des Anfaufes neuer Bucher aus den Buchhandlungen zwischen der Bermehrung und der erften Anschaffung insofern ein sehr wesentlicher Unterschied, als bei der letteren die Bermittelung der Buchhandlungen ale berjenigen Quellen, aus denen man in der Regel am wenigsten billig tauft, so viel es fich thun und mit den Intereffen der Bibliothet nur irgend vereinigen läßt, umgangen werden darf, bei der ersteren dagegen diese Bermittelung bei Beitem mehr in Anspruch zu nehmen ift, weil eben bei der Bermehrung das Bedürsniß nach den neuesten Erscheinungen der Literatur, die selten anders als auf dem Bege des Buch-handels bezogen werden können, sich weit fühlbarer macht, als bei der ersten Anschaffung, ja jede Bibliothek bei der Bermehbei der ersten Anschaffung, ja jede Bibliothet bei der Vermehrung zum allergrößten Theile auf die neuesten Preßerzeugnisse angewiesen ift. Es wurde eine durchaus falsch verstandene Detonomie sein und ein großes Unrecht gegen das zur Benutung der Bibliothef berechtigte Publifum, wenn der Bibliothefar, um einige Groschen (und wenn es selbst mehr ware) zu ersparen, in der Mehrzahl der Fälle die Anschaffung literarischer Neuigkeiten so lange verschieben wollte, die er Gelegenheit hätte, diese durch Bermittelung des Antiquars oder aus der Auction anzukausen, wenn auch mittlerweise das Publifum, um nur in dem Gange seiner Arheiten nicht alle lange ausgehelten zu werden und helb seiner Arbeiten nicht allzu lange aufgehalten zu werden und bald zum Gebrauche der für seine Studien nöthigen neuen Bucher zu gum Gebrauche der fur jeine Studien nöthigen neuen Bucher zu gelangen, sich gezwungen sähe, die Bücher aus eigenem Beutel anzuschaffen. Man hat deshalb auch in einige Bibliotheksreglesments mit vollem Rechte die ausdrückliche Borschrift aufgenomsmen, daß neue wichtige Werke, die für die wissenschaftlichen Stubien des Publikums von hauptsächlichem Interese seien, nicht erst auf Auctionen und bis sie in den antiquarischen Berkehr gekomsmen, zu warten brauchen, sondern aus den Buchhandlungen

neu angeschafft merden follen, außer wenn Musficht vorhanden fei, fie auf jenem Wege, aus der Auction ober durch ben Antiquar, in furgefter Beit zu erlangen. Inobefondere muß Diefe Borfcbrift in ihrer gangen Rraft auf Die Unschaffung Der größeren und toftbareren, der eigentlichen fogenannten Bibliothetewerte Unwendung finden, deren Ankauf für die Bibliotheken nicht nur des-halb zu einer Art dringenden Pflicht wird, weil die Mittel des Bublikums in den meiften Fallen zu unzulänglich find, als daß daffelbe folche Berte auf eigene Roften anzuschaffen im Stande ware, sondern weil auch, wenn die Bibliotheten den Berlegern der auf die Worderung der Biffenschaften bedeutenden Ginfluß habenden Bibliothefewerte nicht durch Anfauf mit unter Die Arme greifen wollten, die herftellung diefer Berte überhaupt nicht gut möglich werden wurde. — Bu diefem Benigen, mas über die Bermehrung des Bucherbestandes durch Untauf bat gefagt werden muffen, find noch einige Borte über einen Damit in naber Berbindung ftebenden Gegenftand bingugufugen. Es find nämlich bei dem Unfaufe von Buchern zwei Kalle dentbar, entweder daß die Bucher gleich gefauft, oder erft bestellt und fpater geliefert werden. Rur den letteren Rall bedarf jede ordentliche Bibliothet einer Bestellifte, um daraus jederzeit überfeben gu fonnen, welches Buch, mann und bei mem es bestellt morden fei : benn nur mit Silfe einer folden Ueberficht ift Die Bibliothet im Stande, theile die Effectuirung der gemachten Bestellung geborig zu controliren, theile fich vor Budringlichen, Die ibr leicht Bucher unter dem Borgeben eines fruber zur Lieferung berfelben empfangenen Auftrages aufzuschwaßen versuchen könnten, und infofern vor Schaden ficher zu ftellen, als fie ohne jene Ueberficht möglicher Beife Gefahr lauft, bereite bestellte Bucher noch einmal zu bestellen und fchließlich zwei Exemplare eines und beffelben Bertes bezahlen zu muffen. Man bat zu biefem Brede Die Unlegung eines eigenen Beftellbuches vorgefcblagen. in welches die Werke, ju deren Berbeischaffung von Seiten der Bibliothet irgend Jemandem Auftrag ertheilt wurde, in chronologischer Reihenfolge, nach Maggabe ber fruber ober frater ertheilten Auftrage, einzutragen fein murben. Allein es fcbeint beauemer und einfacher zu fein, wenn die Bestellifte mit der weiter unten zu ermabnenden Continuationelifte auf lofen Bet-

teln (Taf. 9), die man in alphabetischer Ordnung aufbewahrt, gleich mit vereinigt wird, was sich ohne alle Benachtheiligung der einen wie der anderen Liste gang gut thun läßt und überdies den Bortheil gewährt, daß man bei denjenigen Büchern, welche ven vortheil gewahrt, oas man bei benjenigen Buchern, welche bestellt worden sind, aber nicht auf einmal, sondern nur bandoder heftweise geliesert werden, das Schreiben von doppelten 
Zetteln umgehen kann; denn der Bestellzettel wurde in diesen Fällen zugleich auch als Continuationszettel dienen können: Zudem ist die Durchsicht der streng alphabetisch geordneten losen 
Zettel leichter und das Aussinden eines Werkes, von dem man wiffen will, ob, wann und wo zu feiner Berbeischaffung Auftrag ertheilt worden sei, schneller zu bewerkstelligen, als in einem Bestellbuche mit chronologischer Reihenfolge der Buchertitel. Bu erwähnen bleibt endlich noch, daß jede Bibliothek sich daran gewöhnen sollte, alle ihre von den Buchhandlern oder sonst ausguführenden Bestellungen niemals mundlich, fondern jederzeit fdriftlich abzumachen, damit, wenn ja in der Bestellifte Die aufgegebene Bestellung zu bemerten unterlaffen worden fein follte, der mit der Bestellung Beauftragte in den Stand gesetst ware, sich als solchen durch den von der Bibliothek gegebenen schriftlichen Ausweis zu legitimiren. In größeren Bibliotheken, wo dergleichen Auftrags- oder Answeiszettel gewiß häufig ge-braucht wurden, könnte es als sehr zweckmäßig empsohlen wer-den, daß man Formulare dazu gleich in größeren Bartien drucken oder lithographiren ließe, in welchem Falle man, wenn ein Austrag Jemandem gegeben werden sollte, nur nöthig hätte, eins der Formulare mit dem Titel des zu liesernden-Werkes ausgufüllen.

49. In welcher Beife ift ber Acceffionstatalog eingurichten?

Bei jedem Werke, welches, gleichviel ob alt oder neu, gebunben oder ungebunden, gekauft oder geschenkt, in die Bibliothek kommt, muß das erste Geschäft des Bibliothekars oder des mit der Registratur des Einganges besonders beauftragten Beamten darin bestehen, daß er den Titel des Werkes in möglichster Kurze in ein für den Zuwachs eigens bestimmtes Journal, den sogenannten Accessionskatalog, unter der Ziffer einer mit jedem neuen Jahre neu beginnenden fortlaufenden Rummernreihe einträgt

(welche Biffer auch mit Singufügung des Jahres in dem Berte felbit mittele bee Bleiftiftes eingetragen werden fann) und babei Das Datum Des Ginganges Des Bertes, feine außere Befchaffenbeit, die Art und Beife feines Erwerbes und, im Fall daß es gekauft worden ift, den Raufpreis bemerkt (Taf. 8). Go allgemein einverftanden man auch über Die Rothwendigfeit Diefes Befchäftes ift, fo find doch die Unfichten darüber, wie man einen folden Acceffionefatalog einzurichten habe, mehr ober weniger von einander abweichend. Rach Molbech's Borfcblag foll ber Ratalog auf einzelne Bettel gefdrieben werden, Die fich bann am Schluffe eines Jahres beliebig ordnen laffen, mogegen Un-Dere Die eingegangenen Berte, nach gewiffen Rlaffen abgetheilt, auf lofe Bogen, und Andere wieder, ohne bergleichen Abtheilungen, in ein besonderes Buch zu fcbreiben fur gut finden. Rach Einigen genügt Gin foldes Bud fur fammtliche eingegangene Berte, mabrend nach der Unficht Underer ein eigenes Buch für Die Beichenfe, ein fogenanntes Donatorenbuch, und ein zweites Buch fur die gefauften Berte angulegen mare. Wiewohl ber Rugen, den Acceffionefatalog in zwei verschiedene Bucher abzutheilen, nicht recht erfichtlich und wohl taum von der Bedeutung ift, daß es fich der Muhe lohnt, Das, was man überfichtlicher füglich beisammen haben konnte, in zwei Theile auseinander zu reißen, fo mag gleichwohl ba, wo man es aus einer gewiffen Bietat gegen die Gefchentgeber fur angemeffen erachtet, Die von ihnen der Bibliothef dargebrachten Berfe in ein eigenes Buch einzutragen und ihnen badurch eine Art Dentmal zu ftiften, Die Unlegung eines besonderen Donatorenbuches nicht zu verwerfen fein, zumal in größeren und umfangreicheren Bibliotheten, in welchen auch die Bahl ber Gefchenke eine nicht unbedeutende gu fein pflegt und nach und nach gemeiniglich eine fo bobe Biffer erreicht, daß die Stiftung eines Dentmale fur die Befchentgeber darin ihre Rechtfertigung findet. Fur Bibliotheten mittleren und untergeordneteren Ranges aber wird Gin Accessionefatalog, in dem Gefchente und Antaufe vereinigt find und welcher jugleich ale Rechnungebuch oder Controle fur Die in größeren Bibliothefen am beften allmonatlich, in fleineren vierteljährlich einzureichenden Buchhandlerrechnungen dienen fann (in welchem Falle bei dem Raufpreife eines Buches Die erfolgte Bezahlung burch ein

|     | Berlin, Reimer. 1855. 8. Geh. Boch, Dut. pro Sft. 1 - 6.                                                                                                              | - 6 | 20 |          |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----|
| 29. | Dr. 300. Rlofe, C. L., Leben bes Pringen Carl aus bem haufe Stuart. Leipzig, Engelntann. 1842. 8. Ppbb.                                                               |     |    |          |    |
|     | Bon bem Antiquar J. Dat.                                                                                                                                              | -   | 1  | <u> </u> | •  |
| 31. | Mr. 301 — 2. Bibliotheca Tamulica s. Opera praecipua Tamuliensium edita a C. Graul. Tom. I — II. Lipsiae, Dörffling & Franke. 1854 — 55. 8. Auf fein. Pap. Ckg. 206b. | •   |    |          |    |
|     | Geschent bes Hernusgebers.                                                                                                                                            | 572 |    |          | 1. |

•

.

binguaefugtes Dat. bemerft werben mag), ausreichen und besbalb empfehlenswerther fein ale doppelte Bucher. Roch weniger rathfam ale ein Acceffionefatalog in Doppelten Buchern ift ein nach Rlaffen abgetheilter Ratalog auf lofen Bogen, von dem fich nicht im Geringften einsehen läßt, welchen Bortheil er gemähren foll; denn wenn er dazu dienen foll, daß fich der neue Zuwache flaffenweise überseben läßt, so wird dafür schon ohnehin durch die am Schluffe jedes Jahres anzufertigende fuftematifche lieberficht des Buwachses im Jahresberichte, deffen Abfaffung von einer jeden Bibliothet theils in ihrem eigenen Interesse, theils im Intereffe bee Bibliothetare unbedingt gefordert werden muß, hinlanglich geforgt fein. Ebenso ift auch hinfichtlich bes von Molbech vorgeschlagenen Accessionestataloges auf einzelnen Betteln nicht recht begreiflich, welchen wefentlichen Borgug Diefer vor dem in ein Buch eingetragenen Berzeichniffe des Zumachses voraus hat; wenigstens ift der von Molbech gegen das lettere geltend gemachte Grund, daß man bei dem Rachsuchen nach einem Berte in einem dronologischen, Tag für Tag geführten Berzeichniffe über ben jahrlichen Buwache oft viel Beit verliere, indem man, um ju feben, ob eine neuere Schrift jur Bibliothet geliefert worden fei, einen ganzen Band des Accessionskataloges oder gar viele Bande durchsuchen konne und oft bennoch nichts finde, deehalb nicht recht flichhaltig, weil, wenn jedem vollftan-Dig abgeschloffenen Jahrestataloge ein turges alphabetisches Regifter angehängt wird, das Aufsuchen und Auffinden eines Berfee darin ein fehr leichtes ift und das Durchblattern des einzigen noch nicht abgeschloffenen, also auch mit einem alphabetischen Register noch nicht versebenen Rataloges für das laufende Jahr teine erhebliche Mube verurfachen fann : Die Mube ift mindestens nicht so groß, daß fie zu der Sorgfalt, die man auf die Inftandhaltung des mit jedem neuen Jahre mehr und mehr anwachsenden Bettel-Acceffionetataloges verwenden muß, im Berhaltniffe ftande. Wie icon bemerkt, ift am Schluffe eines jeden Jahres eine fuftematifche, nach Fachern und Abtheilungen gesuites eine fontmutifige, nach gaufein und abigeitungen ges schiedene Uebersicht alles Dessen, was im Laufe des Jahres zur Bibliothek gekommen, aus dem Accessionokataloge zusammenzustellen und mit dem Jahresberichte der Bibliothek bei der Oberauffichtebehörde einzureichen. In einigen Bibliothefen berricht

überdies die recht löbliche Sitte, daß diese spstematische Uebersicht durch den Druck bekannt gemacht wird, und wenn auch zur Zeit noch sehr zu bezweiseln steht, ob man allerwärts die Rüglichkeit einer solchen Einrichtung gehörig zu würdigen weiß, so
sollte sich doch kein Bibliothekar, wenn es die zu seiner Bersügung stehenden Mittel einmal gestatten, deshalb gleich von
der weiteren Bekanntmachung des Zuwachsverzeichnisses seiner
Unstalt abhalten lassen, weil nicht nur das Publikum nach und
nach schon noch lernen wird, den Nußen von derartigen Bekanntmachungen zu begreisen und zu achten, sondern diese auch als
eine Urt öffentlicher jährlicher Rechenschaftsbericht dem thätigen
Bibliothekar die beste Gelegenheit geben, seine Thätigkeit dem
öffentlichen Urtheile dreist zu unterstellen. Wo bereits gedruckte
Bibliothekschataloge vorhanden sind; da wird füglich die Form
berselben sür die der Accessionskataloge maßgebend sein müssen;
benn letzere dienen den ersteren als Nachträge und liesern die
Materialien zu einer später etwa nöthig werdenden vermehrten
neuen Ausgabe der Hauptkataloge.

Mit dem Accessionskataloge in nahem Zusammenhange steht die sogenannte Continuations- oder Fortsetzungstiste (Taf. 9), welcher, wie schon oben erwähnt, die Bestelliste gleich mit einverleibt werden kann. Bei denjenigen zur Bibliothek gekommenen Werken nämlich, welche noch nicht vollständig erschienen, sondern von denen rückständige Bände und hefte, vielleicht erst nach Jahren, noch zu erwarten sind, genügt es nicht, ihre Titel in den Accessionskatalog einzuzeichnen, diese müssen vielmehr in eine besondere Liste nochmals eingetragen werden, mit deren Hilfe der Bibliothekar jederzeit im Stande ist, zu übersehen, welche Werte des neuen Zuwachses noch unvollständig seien, und die Bervollständigung derselben gehörig zu controliren. Diese Liste besteht am Zweckmäßigsten aus einzelnen Betteln, die, nach Maßgabe der darauf geschriebenen einzelnen Büchertitel, in strenger alphabetischer Ordnung auszubewahren sind: aus jedem der Zettel ist, außer dem Titel in möglichser Kürze und der etwaigen besteren Beschassenheit des Exemplares, das Jahr und die lausende Nummer des betressenden Accessionskatasloges, sowie das Datum der letztempsangenen Lieserung des Werkes anzugeben, überdies auch die Vemerkung, woher das

Taf. 9.

Bibliotheca Tamulica edita a C. Graul. Auf fein. Bap. 1855. Rt. 301-2. acc. Tom. I - II 31/7.

Befdent bes herrn herausgebers.

Egilsson, S., Lexicon poëticum antiquae Linguae Septentrionalis. Bestellt 3/4 55.

1855. Rr. 284. Fasc. I. acc. 20/7. Dat. pro I -V.

Bon ber G.'fchen Buchhandlung.

Frédéric le Grand, Oeuvres. Prachtausgabe in 4.

1855. Nr. 285. Tom. VII. acc. 20/7.

Gefchent Gr. Majeftat bee Ronige von Preugen.

Urfundenbuch bee hiftorifchen Bereine fur Riederfachfen. Auf fein. Bap.

1855. Mr. 289. acc. oft. 3. 28/7.

Befdent bes Bereines.

Beitschrift fur allgemeine Erdfunde herausg. von T. E. Gumprecht. Bb. V'folg. Bestellt 18/4 55.

1855. Rr. 299. Bb. V. Oft. 1. acc. 25/7. Dat. pro 1-6.

Bon ber S.'iden Budbanblung.

Berk zur Bibliothek gekommen sei, hinzuzufügen und endlich, falls eine Bezahlung bereits im Boraus geleiftet worden sein sollte, dies mit zu erwähnen. Die lettere Bemerkung ift um so nothwendiger, als der Bibliothekar, der sich in Geldangelegensheiten am Allerwenigken auf sein Gedächtniß verlassen darf, dadurch einen geeigneten Anstoß erhält, die bereits gezahlten Gelder, wenn die dafür versprochenen Lieferungen eines Berkes im Rücktande bleiben, wieder zuruckzusordern. Hat man ein zur Bibliothek gekommenes Berk in den Accessionskatalog eingetragen und respective in der Continuationsliste angemerkt, so ist das nächste Geschäft des Bibliothekars, die noch nicht vollständigen Bände einstweilen in gute Berwahrung zu bringen und die vollkommen fertigen dagegen, soweit sie noch gar keinen oder mindestens keinen dauerhaften Einband besihen, dem Buchbinzer sosort in Arbeit zu geben.

## 50. Bas ift in Bezug auf bas Ginbinben ber Bucher gu bemerten?

Bwar versteht es sich von selbst, daß vollständige Bücher nie lange ohne Einband bleiben und ganz unnüßer Beise im Bureau der Bibliothek aufgestapelt, sondern ohne Berzug dem Buchbinder übergeben werden sollen, damit sie in möglichst kurzer Frist, mit Einband versehen, ihre Pläge in den Repositorien einnehmen und auf Nachfrage des Publikums zur Benutzung gelangen können; gleichwohl scheint dies nicht überall richtig erkannt zu sein, weshalb man sich in einigen Bibliotheksreglements veranlaßt gesehen hat, ausdrücklich zu bestimmen, daß kein zum Einbinden taugliches Buch länger als die und die Zeit ohne Einband bleiben dürse. Nur hat man, scheint es, bei dergleichen
Bestimmungen bisweilen insofern einen Fehlgriss gethan, als
der dem Buchbinder zur Biederablieserung der gebundenen Bücher
zu stellende Termin zu weit hinausgeschoben worden ist. Da es
in größeren Bibliotheken ohnehin gewöhnlich ist, daß die zum
Einbinden bestimmten Bücher nicht blos Einem, sondern mehreren Meistern in Arbeit gegeben werden, mithin nicht zu erwarten ist, daß die Masse der dem Buchbinder zu übergebenden
Bücher so groß sein könnte, daß man deshalb die für die Arbeit
zu stellende Frist weit auszudehnen brauchte, so mag, wenn man
dem Buchbinder acht bis höchstens vierzehn Tage Frist gestattet,

diese Zeit in der Regel vollkommen bazu ausreichen. Ueberhaupt empsiehlt sich in Betreff des Berkehrs mit dem Buchbinder solzgende Einrichtung. Man bestimme einen gewissen Tag der Boche zu demjenigen, an dem der Buchbinder regelmäßig und wo möglich persönlich in der Bibliothek sich einzusinden und theils die ihm die Boche zuvor zum Einbinden eingehändigten Bücher wieder abzuliefern, theils die im Lause der Woche neu zur Bibliothek gekommenen Werke in Empfang zu nehmen hat: die Empfangnahme, sowie die Ablieferung geschieht nach Anleitung des Buchbinderjournales, in welches von dem Bibliothekar oder dem nahme, sowie die Ablieserung geschieht nach Anleitung des Buchbinderjournales, in welches von dem Bibliothekar oder dem mit dem Buchbindergeschäfte besonders betrauten Beamten alle zum Einbinden bestimmten Bücher unter Angabe des Datums, wann die Aushändigung an den Buchbinder ersolgt ist, und unter der Zisser einer mit jedem neuen Jahre neu beginnenden sort-lausenden Rummernreihe eingetragen (welche Zisser auch mit Sinzussung des Jahres in dem Werke selbst mittels des Bleististes angemerkt werden kann) und worin, außer dem correkten Titel des Werkes, der dem Buchbinder zugleich als unabänderliche Borschrift sur den dem Werke außen auszudruckenden Band- oder Buchbindertitel gelten muß, die Art und Weise des Einbandes und ob Pkobebände mit dazu geleistet worden sind, sowie die Buchbinderpreise angegeben, überdies auch auf dem sonst freizulassenden breiten Kande etwaige Bemerkungen, salls ein Buch vielleicht früher als zu dem regelmäßigen wöchentlichen Termine zurückzuliesern oder Anderes dem Buchbinder besonders einzuschäften sein sollte, eingeschrieben werden (Tas. 10). Bei der Ablieserung der Bücher von Seiten des Buchbinders hat der Bibliothessdeamte nach geschehener sorgsättiger Prüfung der Bünde die richtige Empfanganahme derselben im Journale durch ein unter die Titel der Bücher gesetzes Rec. zu quittiren. Die Buchbinderpreise sind übrigens von dem Bibliothesbeamten eigenhändig in das Journal einzutragen, und zwar entweder gleich vorher bei der Aushändigung der Bücher an den Buchbinder anzugeben, was sür einen mit dem Buchbindergeschäfte vertauten Beamten keine großen Schwierigkeiten haben wird, oder bei der Ablieserung der Bücher von Seiten des Buchbinders und nach getrossener Bereinbarung mit diesem nachträglich hinzuzussügen. In Bibliothesen, wo zwei oder mehrere Buchbinder das

|    | 1       |                                                                                                               |             |                                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| -  | 1 2     | 1 5106b. mit Probebb. 1 20                                                                                    |             |                                    |
|    |         | Scriptorum Tom. XI.                                                                                           |             |                                    |
| _  |         | Mr. 400. Monumenta Germaniae historica ed. Pertz. Tom. XIII.                                                  | nr.         |                                    |
| -  | 10      | Rec. 1 Slbbb.                                                                                                 |             |                                    |
|    |         | 22. Mr. 399. Biondelli Saggio sui Dialetti Gallo-Italici.                                                     | %r.         | 22                                 |
| 1  | 7 10    | Rec. 4 Slobbe à 1 Thir. 25 Rgr.                                                                               |             |                                    |
|    |         | Sciences physiques. Zoologie. Tom. I - IV.                                                                    |             |                                    |
|    |         | Mr. 395-98. Exploration scientifique de l'Algérie.                                                            | Mr.         |                                    |
| 10 | 1       | Rec. 1 Sibbs.                                                                                                 |             |                                    |
|    |         | Mr. 394. Juste Histoire des Pays-Bas sous Philippe II. Tom. I.                                                | Mr.         | Mit Rr. 393 gleich gu binten.      |
| 0  | -       | Rec. 1 \$1000.                                                                                                |             |                                    |
|    | _       | Mr. 393. Juste Vie de Marie de Hongrie.                                                                       | 9Rr.        |                                    |
| 6  | 16      | Rec. 2 Slobbe à 8 Mgr.                                                                                        |             | •                                  |
| -  | _       | 26. I. II, 1.                                                                                                 |             |                                    |
|    |         | Bis jum 18. September abzuliefern. Dr. 391-92. Griechifde Rriegsschriftfteller herausg. von Rochin u. Ruftow. | <b>%</b> τ. | Bis jum 18. September abzuliefern. |
| 9  | -       | tec. 1 Sibbb.                                                                                                 |             |                                    |
|    |         | . Bartich's provencalifches Lefebuch.                                                                         | 92τ.        |                                    |
| 4  | 1 4     | Rec. 1 Hinwobb.                                                                                               |             |                                    |
|    |         | Mr. 389. Orcurti Catalogo dei Monumenti Egizii in Torino.                                                     | 9λτ.        |                                    |
| 0  | 10      | Rec. 1 Sibbb.                                                                                                 |             |                                    |
|    | _       | Dr. 388. Seffier's Europaifches Bolferrecht. III. Ausgabe.                                                    | n.          |                                    |
| 0  | _ 20    | Rec. 1 Dibbb. mit Probebb.                                                                                    | 3.6         | 15.                                |
|    |         | 207 Hailland Dathallan Historia dialogation Priderici H Tom IV 2                                              | 3           |                                    |
| 7  | 41 17 5 | Transport 41 17                                                                                               |             | September.                         |

Einbinden der Bücher regelmäßig zu beforgen haben, muß jedem Meister ein eigenes Journal zugewiesen werden. Die Abrechnung mit dem Buchbinder, bei welcher das Buchbinderbuch dem Bibliosthekar als Controlbuch dient, geschieht in größeren Bibliotheken, wo die Rechnungen schneller anwachsen, am Zwedmäßigsten allsmonatlich, in kleineren vierteljährlich, und es wird die erfolgte Bezahlung in dem Buchbinderbuche durch ein zu den Monatssoder Bierteljahrsummen hinzugesettes Dat. zu bemerken sein.

51. Was bleibt in Betreff ber Anfertigung ber Titelfopien bes neuen Buwachfes, bes Eintragens ber Bücher in die Rataloge, bes Rumerirens und bes Einstellens in die Repositorien zu erwähnen übrig?

Bas von dem Buchbinder fertig und ohne Tadel gebunden an die Bibliothet gurudgeliefert worden und fonft noch, bereits mit Ginband verfeben, neu eingegangen ift, Das wird, nachdem man es mittele des Stempele ale Gigenthum ber Bibliothet fenntlich gemacht bat, nicht ohne Beiteres, wie es bier und ba ju geschehen pflegt, in die Rataloge eingetragen, sondern vorber ber individuellen Defignation unterzogen : erft wenn die Titels topie ordnungegemäß auf ein fpater bem Bettelfataloge einzureihendes Blatt aufgezeichnet ift, tommt die Reihe an das Gin-ordnen der Titel in die allgemeinen Rataloge und zwar zuerft in den miffenschaftlichen und ben Standortstatalog, julegt in den alphabetischen, dafern nicht überdies die Beschaffenheit eingelner Bucher das Gintragen ihrer Titel in einen der Spegialfataloge verlangt. Bei dem Ginordnen der Titel in die Rataloge erhalt zugleich jedes Buch feine Nummer und Signatur, nach denen fich naturlich schließlich fein Standort in den Repofitorien bestimmt. Wenn auch alles Diefes febr einfach und leicht ausführbar erscheint, fo erfordert doch Giniges davon eine weis tere Befprechung, da man fich g. B. in der Pragis noch nicht allerwarts über die Stelle, wo ein neu hinzugekommenes Buch einzureihen sei, vollständig geeinigt hat. Go fonderbar es flin-gen mag, daß Einige vorgeschlagen haben, ben neuen Bumache obne Ausnahme am Schluffe ber Facher oder Saupt- oder vorjuglicheren Unterabtheilungen, zu denen er gehort, hintenanzuftellen und die Bucher ohne fonftige Berudfichtigung ihres Inbaltes und blos in der Ordnung, wie fie nach einander in die

Bibliothet gelangt find, in die Repositorien einzureihen, fo giebt es gleichwohl Bibliothefen, welche Diefen Borfchlag wirklich aur Ausführung gebracht haben. Ge leuchtet ein, daß durch ein foldes Berfahren jeder wiffenfcaftliche Blan, den man von Unfang an bei der Aufftellung der Bibliothet verfolgt bat, nach und nach fo ziemlich gang über den Saufen geworfen wird und am Ende die miffenschaftliche Ordnung blos noch auf dem Bapiere d. h. im Rataloge steht, was, wie schon gesagt, keineswegs genügt. Und woju auch ein solches Berfahren? Man sucht ba= burch ben Uebelftanden, welche durch die Ginschaltungen mitten in die Bucherreiben der Racher oder Abtheilungen theile binfichtlich des Rumerirens, theile in Rudficht auf die Raumlichkeit veranlaßt werden fonnen, aus dem Bege ju geben - man bat allerdinge den Bortheil, bei Berfolgung eines folchen Berfahrens nicht gu den Bielen migliebigen Ginfchaltungenummern feine Buflucht nehmen ju muffen, fondern vielmehr die ju einem Rache oder einer Abtheilung neu bingugefommenen Bucher in der bei dem betreffenden Sache oder der Abtheilung mit Gins begonnenen Rummernreibe ohne Störung fortgablen gu fonnen, fo daß alfo, wenn das Fach oder die Abtheilung bis Dr. 1000 reicht, das erfte beste dazu tommende Buch mit Rr. 1001 ju bezeichnen fein murbe; man bat badurch nicht minder den Bortheil, daß man die vielleicht gedrangt ftebenden Bucherreiben behufe ber Blaggewinnung fur Die einzuschaltenden Berte nicht auseinander- und fortguruden braucht, fondern die neu bingugetommenen Werte in dem am Schluffe der Facher oder Abtheis lungen gleich von Saus aus fur ben Bumache freigelaffenen Raume oder in Nebenrepositorien bequem unterbringen fann. Sind benn aber diefe Bortheile wirklich fo bedeutend, find jene Uebelftande fo groß, daß man deshalb ju einem aller Biffenichaftlichkeit fo widerstreitenden Berfahren, wie das angegebene jedenfalls ift, greifen muß? Reineswegs — denn hat man von vornherein darauf gesehen, daß die Bucher nicht zu dicht und gepreßt, Dedel an Dedel, neben einander geftellt, fondern fo loder und lofe an einander gereiht werden, daß fur eine mäßige Bartie fvater eingehender Bucher noch hinreichender Blag bleibt, fo tommt man ohnehin nicht fo bald in die Lage, eine Umftellung ganger Bucherreiben wegen der Ginschaltungen vornehmen au

muffen : nichts befto weniger braucht man aber auch bas Umstellen, wenn es sich endlich doch nothwendig machen follte, nicht ju fürchten, es hat da wenigstens, wo die Bücher innerhalb ihrer Formatklaffen gehörig numerirt find, nicht die geringsten Schwiesigfeiten und die Arbeit ift in der That fo leicht, daß der Biblios thetar ihre Ausführung getroft, wenn nur unter feiner Aufficht, den Bibliothefedienern überlaffen tann. Ebenfo macht das Ginfcalten binfichtlich Des Rumerirens durchaus feine Schwierigfeit, dafern man nur mit den in verschiedenen Bibliotheten ublichen verschiedenen Ginschaltungemethoden umzugeben lernt und fich bas Ruglichfte bavon anzueignen weiß. Die gewöhnliche Ginichaltungemethode besteht darin, daß man den Buchernummern fleine lateinische Buchftaben beiset und alfo unmittelbar hinter 1 eine 1a, hinter 2 eine 2a, hinter 3 eine 3a und fo fort einschaltet. Die Anwendung von Buchftaben aus anderen und fremden Alphabeten fuche man zu vermeiden, wie nicht minder und mehr noch algebraischer und arithmetischer Bruche und aller willfürlicher und feine Rangordnung befigender Beichen. wie \* und +, die namentlich in alteren außerdeutschen Ratalogen vorzukommen pflegen. Much hüte man fich vor einer zu großen Anbaufung der Ginichaltungebuchstaben und ahme nicht das Beispiel Derer nach, Die, wenn fie den Borrath einfacher und doppelter Ginschaltungebuchstaben erschöpft haben, Dieselben verdreifachen, vervierfachen und felbst verfünffachen, weil man auf diefe Beife leicht gur Anwendung von Ginschaltungenummern, wie 1000 aaaa, fich genothigt feben konnte, die gu ungelenk und ungeschickt find, ale daß fie sich bequem handhaben ließen, und überdies zu viel Raum beanspruchen, ale daß man fie auf bem außen auf den Band der Bucher geflebten Bettelchen angubringen im Stande ware. Man wird nicht nothig haben, ju folden Ungethumen von Ginschaltungenummern zu greifen, wenn man die weit einfachere von Chert vorgeschlagene Methode oder eine diefer gang abnliche mablt, nach der die Ginfchaltungebuchftaben höchftene verdoppelt werden, deffen ungeachtet aber mittele ihrer Bufammenfegung eine fo große Ungahl von Ginfchaltungebezeichnungen zulaffen, daß man diefe, felbft in den am meiften anwachsenten Bibliotheten, taunt in mehreren Menschenaltern aufzubrauchen Gelegenheit haben burfte. Rach Cbert

murde g. B. binter Rr. 13 fo einzuschalten fein : 13a, 13 aa. 13 ab, 13 ac, 13 ad u. f. w. bie 13 az, dann 13 b, 13 ba, 13 bb, 13 bc, 13 bd u. f. w. bie 13 bz, hierauf 13 c, 13 ca, 13 cb u. f. w. bie 13 zz, wofür auch vielleicht noch beffer und ngtürlicher 13a bie 13z, 13aa bie 13az, 13ba bie 13bz und 13 ca bie ebenfalle 13 zz gefest merden fonnte ; ee ift bierburch die Moglichkeit gegeben, auf eine, wie Chert mit Recht fagt, Jedem fogleich verftandliche und in feinem Ralle die min-Defte Bermirrung veranlaffende Urt zwischen 13a und 13b (oder nach dem anderen Berfahren zwischen 13a und 13 aa) eine Bahl von 25 Werken, mithin zwischen 13 und 14 nicht weniger ale 625 Bucher einzuschalten Weniger empfehlenswerth icheint bas von Molbech vorgeschlagene Berfahren zu fein, wonach die Ginicaltungebezeichnung zwar gleichfalle burch Singufugen eines Buchftaben ju ber Rummer gebildet, ju den Buchftaben aber, anftatt daß man fie erforderlichen Ralles ju verdoppeln batte. eine Urt algebraifcher Botengirung bingugefest werden foll, fo daß alfo eine nach Molbech's Borfchlage formirte Ginfchaltungereibe fo aussehen murde; 2100 a, 2100 b, 2100 c u. f. m., 2100 a. 2, 2100 b. 2, 2100 c. 2 u. f. w., 2100 a. 3 u. f. w. Begen diefes Berfahren ift bauptfachlich Das einzuwenden, daß Das Singufugen von Rummern gu ben Buchftaben, vor benen icon Rummern fteben, leicht, wenn nicht zu Irrthumern, boch ju Unbequemlichkeiten in der Sandhabung ber Ginfchaltungsbezeichnungen Beranlaffung geben fann. Budem geht auch bei der Unwendung eines folden Berfahrens, wenn man die Botengirung nicht zu weit treiben und den Gebrauch zweistelliger Biffern vermeiden, mithin von den 25 Buchftaben des Alphabetes jeden höchstene bis gur neunten Boteng erheben will, Der dem Ebert'ichen eigene Bortheil verloren, daß fich erforderlichen Salles zwischen zwei Rummern, g. B., wie oben gezeigt, zwischen 13 und 14, nicht weniger ale 625 Bucher einschalten laffen; benn nach Molbech murde man unter Unwendung der Ginfchaltungebezeichnungen von 13 a. 2 bie 13 z. 9 in Allem nur 225 Bucher einschalten konnen. Gine Schwierigkeit fcheint die Beantwortung der Frage ju haben, wie mit den Ginschaltungebezeichnungen umzugeben fei, b. b. welche von den, g. B. binter Dr. 13. 625erlei möglichen Ginfcaltungenummern einem neu bingu-

gekommenen Buche gegeben werden solle. Denkt man sich nämslich den Fall, daß man die Walther'sche Militär Bibliothek 1783 mit Nr. 13 und die v. Bipleben'sche Militär Riteratur 1850 mit Nr. 14 bezeichnet hätte: was wäre zu thun, um die Scholl'sche Militär Literatur 1842, die doch offenbar mitten wischen das Walther'sche und das v. Bipleben'sche Wert hinein gehört, einzuschalten? Würde man das Scholl'sche Buch mit Rr. 13 a zu bezeichnen haben? Dies durfte nicht rathsam sein, da es sonft, wenn später noch die Mittler'sche Militär-Literatur dritter Auflage 1823, ferner die Enslin'sche Bibliothek der Kriegswissenschaften 1824 und endlich die Schütte'sche Militär-Literatur 1842 hinzukommen und die ihnen in Wirklichkeit ge-buhrende Stelle zwischen Rr. 13 und Rr. 13a einzunehmen verlangen follten, an Einschaltungenummern fehlen wurde, um die drei genannten Schriften am gehörigen Orte einrangiren zu können. Es bliebe dann nichts übrig, als entweder die drei Bucher ganz gegen die chronologische Ordnung hinter das Scholl'sche Berk einzuordnen und mit den Rrr. 13b, 13c und 13d zu bezeichnen, oder die Einschaltungsnummer des Scholl'schen Werbezeichnen, oder die Einschaltungenummer des Scholl'ichen Werfes zu andern und die überhaupt zwischen 13 und 14 eingeschalteten Bücher so zu bezissern: 13a die Mittler'sche, 13b die Enslin'sche, 13c die Schütte'sche, 13d die Scholl'sche Literatur. Und dabei würde es nicht einmal bleiben können, falls sich
zwischen diesen eingeschalteten Büchern eine weitere Einschaltung
nöthig machen und z. B. zwischen Rr. 13 und 13a noch die beiben ersten Ausgaben der Mittler'schen Literatur 1818, die man doch unmöglich gut von der zu ihnen gehörigen dritten Ausgabe trennen und hinter die Scholl'iche Schrift Nr. 13d fegen könnte, eingeschoben werden sollten. Und, hatte man auch nochmals eine eingeschoben werden sollten. Und, hatte man auch nochmals eine Nenderung der Einschaltungsnummern vorgenommen und die britte Ausgabe von Mittler mit 13 c, Enslin mit 13 d, Schütte mit 13 e und Scholl mit 13 f bezeichnet, um den beiden neuen Ankömmlingen ihr Recht zu verschaffen und sie unter Nr. 13 a und 13 b am gehörigen Orte einzurangiren: wie dann, wenn später von der Bibliothek noch Sander's militärische Bibliothek 1815 angeschafft würde und zwischen die Walther'sche und die Mittler'sche Schrift eingeschoben werden müßte? Um allen ebenso unbequemen ale weitlaufigen Menderungen zu entgeben, thut

man am beften, beim Bebrauche ber Ginschaltungebezeichnunge beren man ja zwischen zwei Rummern, wie gefagt, 625. al jum Ueberfluffe genug hat, nicht zu geizen und nie gleich bimit a gebildete erfte Ginschaltungenummer angumenden — & mare denn, daß zwei Berte unmittelbar binter einander gebor ten, wie Nr. 9 Benter's Bibliotheca orientalis 1840 und Nr. 91 Die neue Ausgabe berfelben 1846 - fondern in den großen Saufen der verfügbaren Ginichaltungebezeichnungen weiter bineinzugreifen, um nach vorn wie nach hinten immer noch Flucht gu behalten und neue Ginichaltungen vornehmen gu fonnen. Ein Beispiel wird die Sache erlautern. Gest man den Rall, daß Ludewig's Literature of American Local History mit Mr. 45 und Sinner's Bibliographie ber Schweizergeschichte mit Dr. 46 bezeichnet ware, so würde man, wenn die dazwischen gehörige Narbone'sche Bibliografia Sicola dazu kame, diese nicht gleich mit Rr. 45a, fondern vielleicht mit Rr. 45 aa gu bezeichnen, mithin zwischen 45 und 45 aa noch 25 Stellen leer zu laffen haben, um für die zwischen die Ludewig'sche und Narbone'sche Schrift spater hinzutretenden Ginschaltungen noch genug Raum Rame bann die vor dem Rarbone'ichen Buche zu behalten. einzureihende Girault de St Fargeau'iche Bibliographie de la France hingu, fo fonnte Diefe mit Mr. 45 m bezeichnet werden, wodurch die Möglichkeit gegeben bliebe, andere bibliographische Schriften über Italien überhaupt, & B. Safe's Nachweifungen für Reifende in Italien, hinter Girault de St. Fargeau und vor Rarbone, sowie Berte über die Bibliographie Deutschlands, wie v. Bogel's Specimen Bibliothecae Germaniae Austriacae vor Girault de St. Kargeau und hinter Ludewig jederzeit beguem und ohne Bornahme von Menderungen einzuschieben. Sinfictlich des Blages, den man den Ginschaltungen in den Ratalogen anzuweisen bat, ift icon bemertt, daß in der Regel alle Rachtrage, soweit die rechte Blattseite dazu mit ausreicht, zunachft auf diefer und, wenn dieselbe gefüllt fein follte, dann erft auf der gleich von Unfang an fur die fpater nachzutragenden Buchertitel ausschließlich frei gelaffenen linten Seite ihre Selle angewiesen erhalten sollen. Es ift jedoch hierzu noch hinzugufügen, daß, da die linken Blattfeiten gewiffermaßen nur als ein intearirender Theil der rechten angusehen find, die auf diesen befind-

Linke Blattseite zu Taf. 4.

| sches und theilweise beurtheilendes Verzeichniss<br>weiz, von ihren Anfängen au bis 1795, erschie-<br>inner. Bern, Stämpfl; Zürich, Schulthess. 1851.                                                                                                                                                | 0. 103 ав.                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Bibliographie der Schweizergeschichte, oder systematisches und theilweise beurtheilendes Verzeichniss der seit 1786 bis 1851 über die Geschichte der Schweiz, von ihren Anfängen au bis 1795, erschienenen Bücher. Ein Versuch von G. R. Ludwig von Sinner. Bern, Stämpfl; Zürich, Schulthess. 1851. | S. 1 Himbbb. (1 Thir. 74 Rgr. neu.) XXII, 292 S. |  |

lichen Seitenzahlen, Ueberschriften von Fachern und Abtheilungen nicht auch auf jenen wiederholt zu werden brauchen, dafür aber auch die auf ber linken Seite einzuschaltenden Rachträge eine den rechts eingetragenen Büchertiteln, zu denen fie gehören, möglichst genau entsprechende Stellung erhalten mussen, damit man beim Nachschlagen der Kataloge nicht nöthig hat, jederzeit die ganze möglicher Weise mit Einschaltungen durchgehends ans gefüllte linke Blattseite nach einem einzigen Buchtitel zu durch-suchen, sondern vielmehr im Stande ift, nach der Reihenfolge und Stellung der Büchertitel auf der rechten Seite auch die der dazu gehörigen Nachträge auf der linken ohne langes Bedenken zu bestimmen (Taf 11 bis 13). Sollte übrigens die Zeit kom-men — und sie kann und wird selbst bei einem von Haus aus noch so weitsaufig geschriebenen Kataloge kommen — daß weder die rechte noch die linke Seite für die Einschaltungen den erforberlichen Raum haben, so muß man sich durch das Einsteben eines Extrablattes, auf dem die weiteren Nachträge einstweilen Plat sinden, provisorisch und auf so lange zu helsen wissen, bis durch das Ab- und Umschreiben der vollständig angefüllten Kadas Ab= und Umschreiben der vollständig angesülten Ka=
talogblätter und durch das Bertheilen des auf Einem Blatte
befindlichen Materiales auf zwei oder nöthigenfalls mehrere, mit
einerlei Seitenzahl (z. B. 218) zu bezeichnende, aber durch hinzugesügte Buchstaben a, b, c (z. B. 218a, 218b, 218c) zu
unterscheidende Blätter eine dauerndere Abhilse geschafft werden
tann. — Zum Schluse noch ein paar Worte über die oben
schon erwähnten Titelsopien, die von allen später zur Bibliothek
tommenden Werken ebenso gut als von den gleich von Ansang
an d. h. bei der Einrichtung der Bibliothek vorhandenen Büchern
aus einzelnen Zetteln anzusertigen sind. Nach Dem, was über
diese Titelsopien auf einzelnen Blättern als die Grundlage aller
Kataloge überhaupt, sowie auch insbesondere als integrirende
Bestandtheile des Zettelkataloges bereits gesagt worden ist,
tönnte es zwar sast überslüssig erscheinen, hier nochmals darauf
zurückzusommen, weil, wer einmal die Nothwendigkeit und den
Berth solcher Kopien erkannt hat, nicht mehr daran zweiseln
dars, daß auch bei der Berzeichnung des Zuwachses einer Bibliothek die Ansertigung der Titelkopien auf einzelnen Plättern eines
der Hauptgeschäfte des Bibliothekars sein müsse; allein es ist
Besholdt, Bibliothekenlehre. nur zu häusig noch der Fall, daß, wenn man den Zettelkatalog auch früher angelegt hat, derselbe doch später wieder liegen gelassen wird und man es der Bequemlichkeit für angemessener sindet, den Zuwachs gleich in die Kataloge selbst einzutragen, ohne davon erst die vorschriftsmäßigen Titelkopien zu entnehmen. Davor ist sehr ernstlich zu warnen, da, falls später einmal eine Umgestaltung der Bibliothek oder blos einzelner Theile und die Anfertigung neuer Kataloge nothwendig werden sollten, die zunächst dazu erforderlichen Materialien, die nur ein vollständiger Zettelkatalog gewähren kann, sehlen würden.

## Drittes Kapitel.

## bon der Benuhung der Bibliothek.

52. Was ift im Allgemeinen über bie Benutung der Bibliothet und namentlich über bas Reglement zu fagen ?

Da die Bibliotheten die Bestimmung haben, benutt zu merden, und ihnen in Folge Diefer Bestimmung gegen alle Dieienis gen, welche die Bucherschape behufe ihrer miffenschaftlichen Urbeiten zu gebrauchen in die Lage fommen, gemiffe Berpflichtungen auferlegt find, fo folgt daraus zugleich, daß Denen, welche Die Bibliothefen auf eine mit beren Befen und 3mede übereinstimmende Beise zu benugen munichen, auch gemiffe Rechte ein-geräumt sein muffen, ebenso wie daß, da nie Rechte ohne Berpflichtungen und nie diese ohne jene befteben, das benugende Bublitum gewiffe Berpflichtungen gegen die Bibliothefen zu erfullen hat und diefe wieder auf gemiffe Rechte gegen bas Bublifum Unfpruch haben. Borin bestehen nun diefe gegenseitigen Rechte und Bflichten? Gie besteben im Allgemeinen und furg ausgebrudt darin, daß die Bibliothefen wohl benutt merden follen, aber nicht abgenutt werden durfen : die Bibliothefen follen fich gebrauchen laffen, bas Bublifum foll fie aber nicht verbrauchen. Denn fo gewiß, wie gefagt, und unlaugbar es ift, daß die Bibliotheten, um mit Molbech ju reden, jum Gebrauche und bagu bestimmt find, damit die gesammelten Bucher fo benutt werden

Linke Blattseile zu Taf. 5.

| The state of the s | 130 а. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Sillig, P. H., die Shakespeure-Literatur bis Mitte 1854. Leipzig. 1854. 1 Py66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145 d. |
| Rloß, G., Bibliographie der Freimaurerei und der mit ihr in Berbindung gefesten gebeimen Gefellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Granffurt a MP 1844 1 Kibbb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152 m. |

Linke Blattseite zu Taf. 6.

| D h & F 1 23                                                        | ım Austriaca-<br>c. L. Gruber.                                                                                                                                                                      | P. b. g. 0. 80 ba.                                               | im Allgemei-                                                                                      | . 1841—55.                                                                                | Р. b. β. 0. 80 аа. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gin Eremblar berfelben Schriff auf aroft. Relin-Schreibrab. 1 9866. | de Vogel, J. N., Specimen Bibliothecae Germaniae Austriacae s. Notitia Scriptorum Rerum Austriaca-<br>rum, quotquot auctori innotuerunt. Opus posthumum. Pars I. II, 1—2. Recensuit etc. L. Gruber. | Curante J. Wendt de Wendtenthal, Viennae, 1779 - 85, 8, 3 Abbbe. | Walther, Ph. A. F., literärisches Handbuch für Geschichte und Landeskunde von Hessen im Allgemei- | neu und dem Grossherzogthum Hessen insbesondere. Nebst Supplem. 1-11. Darmstadt. 1841-55. | 8, 2 Anwobbe.      |

tonnen, wie es von jeder wiffenschaftlichen Arbeit, Die fich mit Silfe der Bibliotheten und ihrer Schape fordern lagt, füglich verlangt werden darf, ebenso unzweifelhaft ift es, daß gerade auch die Erhaltung dieser Schape eine Bedingung eines solchen Gebrauches ift, und daß es in der Natur und Bestimmung jeder öffentlichen Sammlung für Kunft oder Biffenschaft liegt, fie nicht wie das Eigenthum eines Menschen- oder Zeitalters zu betrachten, sondern vielmehr wie ein von den Borfahren über- liefertes Bermächtniß anzusehen, welches man in verbesferter und vollkommenerer Gestalt den Nachkommen zu übergeben hat. Leis der ift es freilich eine fo allgemeine wie traurige Erfahrung, daß das Publifum bei der Benutzung von Sammlungen nirgends sorgloser als bei dem Gebrauche von Buchern zu Berke geht und daß nirgende die Difachtung, ja die Difhandlung der den Sammlungen zugehörigen Gegenstände größer sein kann und so weit getrieben wird, wie bei den Bibliothefen; um so mehr ift es aber auch die Pflicht Derer, welchen die Obhut über bas Bohl der Bibliothefen anvertraut ift, darauf ju feben, daß die Grenzen, bis zu denen auf der einen Seite den dem Publikum zugestandenen Rechten auf die Benutzung der Bibliotheken freier. Spielraum zu lassen und auf der anderen Seite die den Bibliotheken dem Publikum gegenüber zustehenden Rechte zu wahren sind, nicht nur festgestellt, sondern auch Ueberschreitungen derselben thunlicht verhindert werden. An diesen Grenzen dürften fich allerdinge Bunfte finden, in denen die Rechte der Bibliothefen mit denen des Publifums zu collidiren icheinen, und es wird daher namentlich darauf antommen, daß man für dergleichen Collisionefalle Bestimmungen zu finden weiß, welche den beis derseitigen Rechtsintereffen, im Sinne einer liberalen Benutung ebenfo gut ale ber forgfamen Bahrung des Bibliothefeigenthumes, gleichmäßig Genuge zu leiften und die in folden Fällen fan niemale gang ausbleibenden Reibungen möglichft zu verhuten im Stande sind. Gleichwohl werden Bestimmungen allein dazu nicht ausreichend sein, wenn diese nicht sowohl auf Seiten des Bublitums als und vorzüglich auch auf Seiten der Bibliotheks-beamten in der größten Urbanität, die sich beide Theile bei dem gegenseitigen Berkehre zur ftrengen Pflicht machen muffen, ihre wesentliche Stupe finden. Dazu kommt auch nicht nur, daß die

Bestimmungen überhaupt ben Bedurfniffen ber Begenwart burchaus angemeffen fein muffen und nicht etwa von Jahrzebend zu Jahrzebend bis in Ewigfeit dieselben bleiben durfen, weil Das, was unferen Borfahren vielleicht volltommen genügt haben mag, deshalb, ale mit den Sitten der Zeit nicht mehr im Ginklange ftebend, noch feineswege ihre Nachkommen zu befriedigen braucht, fondern auch daß, mas inebesondere Die Bibliothetebeamten angeht, die Beobachtung der gegebenen Bestimmungen mit der größten Unparteilichkeit, mit gleicher Strenge oder Rudficht gegen Bornehme und Beringe, gegen Soch- und Niedriggestellte gehandbabt werden muß. Richte ift in der That fo leicht im Stande, Das Bublifum mit etwaigen Bestimmungen, Die feinen Bunfchen und Anforderungen miderftreiten, nabegu auszufohnen und gufrieden zu stellen und ihm das möglicher Beise durch einen sol-chen Widerstreit erregte Gefühl einer wenn auch nur scheinbaren Beeintrachtigung feiner Rechte vergeffen zu machen, ale wenn es fieht, daß alle Bibliothefebenuger mit gleichem Dage gemeffen und ju Riemandes Gunften Ausnahmen von der Regel gestattet werden, wogegen die leider nur ju baufige Bevorzugung einzels ner ben Bibliothefebeamten befreundeter Berfonen (gratae personae) nothwendig dazu Anlag giebt, bag fich das von einer folden Bevorzugung nicht mit getroffene Bublitum, im Gefühle ber Burudfegung, leicht eines ungerechten Urtheiles felbft über den fonft durchaus gewiffenhaften Beamten nicht erwehren fann und fogar ba, wo nicht im Entfernteften an eine Beeintrachtigung feiner Rechte zu benten ift, eine Benachtheiligung argwöhnt. Ein berartiger Argwohn ift aber bas allergrößte Uebel, welches fich bem gedeihlichen und freundlichen Bertehre gwifchen bem Bublifum und den Bibliothelsbeamten in den Weg ftellen fann und die Gelegenheiten ju Reibungen herbeiführen muß, benen entgegenzuarbeiten, wie gefagt, alle möglichen und wenn auch noch fo trefflichen Bestimmungen allein nie im Stande fein werden.

Richts besto weniger ift jedoch der Werth guter Bestimmungen nie zu gering anzuschlagen. Es fragt sich nur, was gute Bestimmungen sind. Dieselben bestehen keineswegs in Borschriften, die, obschon wohl und verständig durchdacht und forgfältig erwogen, doch so allgemein gehalten sind, daß ihrer weiteren Auslegung von Seiten des Bublikums ebenso wie von Seiten

der Bibliothefsbeamten ein allgu freier Spielraum gelaffen wird; fie bestehen vielmehr in folden Borfdriften, Die mindeftene fur alle gewöhnlich vortommenden fpeziellen Falle die nothigen Un= haltepunkte geben, um Jedermann wiffen zu laffen, mas eines-theils das Bublikum von den Bibliotheken verlangen kann und diefen dafür zu leiften hat, und anderentheils die Bibliothefen dem Bublifum gewähren durfen und von demfelben dafür gu fordern berechtigt find. Es genugt aber nicht, daß bergleichen fpegielle Bestimmungen gegeben und ben Bibliothetebeamten gur genauen Rachachtung vorgeschrieben werden, fie muffen auch gur Renntniß des Bublitums tommen. Go naturlich und felbfiverftandlich auch diefe Forderung ift, fo scheint man dies doch bis jest noch nicht überall begriffen ju haben, ba man an vielen Orten ben Gebrauch von Reglemente, in benen die auf die Bibliothefebenugung bezüglichen Bestimmungen übersichtlich gu- sammengestellt find, entweder noch gar nicht kennt, sondern fich mit den im Laufe der Jahre üblich gewordenen Obfervanzen behilft, oder, wo man dergleichen Reglements zwar hat, Diefe doch zur öffentlichen Renntniß zu bringen verabfaumt. Die hier und ba herrichende Gitte, Die Sauptbestimmungen in einigen wenigen Baragraphen jufammengufaffen und burch öffentlichen Anfchlag in ben Bibliothelelofalen gur Rachachtung fur bas Bublitum betannt zu machen, mag ichon zwedmäßiger und beffer fein, ale wenn in diefer Sinficht von den Bibliotheten gar nichts gethan wird, fie reicht aber bei weitem noch nicht aus; man follte es fich vielmehr bei allen Bibliotheten burchaus jur Bflicht machen, Denen, welche ihre Bucher zu benuten munichen, aus-führliche gedruckte Reglements in die Sand zu geben. Diejenigen Bibliotheten, bei benen eine folche Ginrichtung bereits getroffen und im Gange ift, werden diefelbe gewiß in dem leichteren Ber= fehre mit dem Publikum und in den ficher feltener ale anderwarte eintretenden Differengen erprobt und bewährt gefunden haben.

Che nach dem über die Benugung im Allgemeinen Gesagten auf das über die Benugung im Besonderen zu Erwähnende übergegangen werden kann, mag noch eine Bemerkung über die Frage, ob den Besuchern der Bibliothek die Benugung der Bibliothekskalaloge zugestanden werden solle, hier am rechten Orte sein. Es ist ein von den meisten Bibliotheken befolgter

Grundsat, daß die Rataloge nicht ohne spezielle Aufsicht bleiben und nie in dem Mage der allgemeinen Benutung zuganglich gemacht werden durfen, daß sie jeder Beliebige aus ihren Behal-tern herausnehmen oder zum Durchblättern verlangen könne. Dieser Grundsat ift vollkommen richtig; denn so wenig sich auch eines Theiles die Zwedmäßigkeit, wenn die Bibliothekskataloge nicht blos von den Beamten, fondern auch von den die Biblio-thet besuchenden Fremden felbst Band fur Band nachgeschlagen und benut werden können, wegläugnen läßt und so wenig an-deren Theiles Das zu verkennen ift, daß den Bibliothekaren oftmals ein nicht ganz unerheblicher Muh- und Zeitauswand erspart wird, wenn die eigene Einsicht in die Kataloge den Besuchern erlaubt ift und diese nicht erst nöthig haben, bei jeder Nachsorschung, ob das oder jenes Bert in der Bibliothet vorhanden sei, die Bibliothefare von ihren anderen Amtsarbeiten abzu-rufen — mit hilfe der Kataloge und des dienenden Personals laffen fich die gewunschten Bucher ohne Bemuhung der Bibliothekare herbeischaffen — ebenso wenig darf Das aus den Augen gelassen werden, daß, wollte man allen Besuchern ohne Ausenahme das eigene Nachschlagen und Durchblättern der Kataloge erlauben, diese bald abgenutt sein und in ihnen eines der werthsvollsten Besithtumer gefährdet werden würde. Dazu kommt noch, daß nicht einmal alle Befucher die Rataloge richtig und mit Rugen zu gebrauchen im Stande sein durften. Daher möchte es sich als ebenso zweckmäßig wie genügend empfehlen, dem Publis fum nicht gerade ein Recht auf die Benutung der Kataloge ein-juraumen, wohl aber den Bibliothekaren zur Pflicht zu machen, daß sie in dieser Sinsicht den Bunschen Derer, welche mit den Ratalogen umzugehen wissen und für deren Arbeiten die Ginsicht in die Rataloge von wesentlichem Rupen sein kann, gern zu Willen seien. Dagegen darf der Zettelkatalog, der bei der Durchblatterung durch Unberufene leicht in Unordnung gerathen fann, Riemandem zur Benugung gestattet werden.

53, 28as ift über bie Benutung ber Bibliotheten im Befonderen und zwar zuerft über bie Arten der Benutung zu fagen ?

Benn hier von der Art der Benutung von Bibliotheten Die Rede ift, so handelt es fich natürlich nicht um die Beantwortung

der Frage, wie die Bibliothefen benutt werden - benn dies murde in feine Schrift über Die Bibliothefenlehre geboren sondern wie sie benutt werden tonnen. Diese Benutung ist doppelter Art: sie theilt sich in eine innere d. h. innerhalb des Bibliothetelotales und eine außere, alfo außerhalb des Lotales. Die innere Benutung besteht theils wieder in dem Gebrauche der Bucher im Lefefaale und an einigen Orten felbit in den übrigen Bibliotheferaumen, theile in der Benichtigung der gesammten Raumlichkeiten, wogegen die außere Benutung in das Aus-leiben von Buchern und die Correspondenz zerfällt. In mehreren Bibliotheten ift es gwar durchaus verboten, daß Bucher ausgelieben werden durfen, und hat man fogar dem Bibliothefar das Benugen von Buchern außerhalb des Lotales ftreng unterfagt, weil durch das Ausleihen die Erhaltung und Gicherheit der Bucher zu leicht gefährdet sein könne; allein wenn auch aller-dings zugegeben werden muß, daß in einem solchen Berbote eine Art Gewähr für die möglichst unversehrte Erhaltung des Bücherbestandes gegeben ift. so scheint man denn doch dabei gang ver-geffen zu haben, daß die Bibliothefen nicht blos zur Erhaltung bestimmt find, sondern aus dem Grunde erhalten werden sollen, damit fie benutt werden können und die Benutung wesentlich unter jenem Berbote leiden muß: alle die schönen und prächtig flingenden Reden über den großen Werth und Rugen, den die Bibliotheken für die Wiffenschaften haben, sind zum Theile leere und namentlich da, wo überdies auch die Benutung im Lokale auf nur kurze Zeit beschränkt ift, geradezu trügerische, da, wenn dem Gelehrten nicht hinreichende Gelegenheit zur Benutzung der Literaturschäße gewährt wird, nicht abzusehen sein durfte, auf welche Weise viel Erhebliches für die Wissenschaften aus den Bibliotheken gewonnen werden könnte. Das Aufstapeln von Schätzen allein schafft noch keinen Ruten und hat keinen Berth. Findet man nicht in der Bibliothekengeschichte genug Belege, daß Bibliotheken, in denen literarische Reichthumer und Kostbarteiten in größeren Maffen aufgehauft, die aber fur die Benuhung des Bublitums wenig zuganglich find, für die Biffenichaften von verhältnismäßig fehr untergeordneter und weit geringerer Bedeutung bleiben, als viel durftiger ausgesiattete Sammlungen, die jedoch dem Gebrauche ihrer Bücher weniger

Schwierigfeiten in ben Beg legen? Es foll beehalb noch feineswege der jugellofen Freiheit in dem Gebrauche der Bibliotheten Das Bort geredet und ebenfo wenig der Rugen, den eine Befdrantung im Ausleiben ber Bucher in Anfebung ber befferen Erhaltung und Sicherung berfelben mit fich bringt, in Abrede gestellt werden, man muß aber nicht nur bei biefer Befchranfung Das richtige Maß zu halten wiffen, fondern auch und am Allerwenigsten diefelbe durch Berbote erzwingen wollen, jumal ba man gelindere Mittel hat, wodurch dem oft bis zur Ungebuhr gesteigerten Drange des Bublitums, lieber die Bucher ju Saus ju benuten ale mit geringerer Bequemlichfeit im Bibliothetelokale, gewiffe von dem Bohle der Bibliotheken geforderte Gren-gen geset werden können. Die Erfahrung hat namlich gelehrt, daß sich überall da, wo man den Bedurfniffen des Publikums nach Benutung der Bucher durch vermehrte Bahl der Stunden, in denen der Lesesaal zum Besuche offen steht, zu begegnen weiß und den Ausenthalt im Lesesaale durch bequeme Einrichtungen, fowie durch freundliche und zuvortommende Behandlung ber Besucher von Seiten der Beamten möglichst einladend zu machen verfteht, in demselben Mage bas Ausleihen von Buchern vermindert, ale die Benugung des Lefefaales gunimmt. Das Sauptmittel. das Bublifum mit dem Gebrauche der Bucher im Lefefaale mehr und mehr zu befreunden und es von dem allgu baufigen Mitnachhausenehmen berfelben gurudzuhalten, befteht ficher darin, daß dem Bublifum eine nicht blos der Dauer nach binreichende, fondern auch auf bequeme Tageoftunden und durch Ferien oder Bacangen möglichft wenig unterbrochene Beit, in Der es die Bucher im Lefefaale und ohne erhebliche Unbequemlichkeiten zu benuten im Stande ift, bereitwillig bargeboten werde. Bo dies nicht der Fall ift, da werden Die, welche zu ihren Arbeiten die Silfe der Bibliotheten in Anspruch nehmen muffen, fich naturlich barauf angewiesen feben, fich fo gut und fo viel, ale es nur irgend angeht, mit nach Saufe mitgenommenen Buchern ju verforgen, um nicht über furz oder lang in ihren Studien und literarischen Beschäftigungen, weil fie bie dagu erforderlichen Berte wegen des gerade stattfindenden Schluffes des Lesesaales nicht benuten könnten, unangenehm unterbrochen ju merben. In ben meiften großeren Bibliotheten ift es Gitte

geworden, den Lefefaal taglich, mit alleiniger Ausnahme ber Sonn= und Festtage, und zwar vier bis sechs Stunden lang, auch langer zum Besuche des Publikums offen zu halten: ohne Bweifel konnte diese Zeit für gewöhnlich als vollkommen ausreichend gelten, wenn man sie nur nicht zu oft eben auf Tages-ftunden verlegt hatte, wo ein großer Theil des Publikums und ungludlicher Beife gerade berjenige, welcher wegen feiner Arbeiten bei ben Bibliothefen mit am Saufigften gufprechen muß, anderwarts von Dienft. und anderen Geschäften in Beschlag genommen ift und mit dem besten Willen den Lesesaal nicht besuchen fann. Bas tonnen Lehrern, deren Lehrstunden, Staatsbeamten, deren Bureauftunden mit den Lesestunden der Bibliothet gufammenfallen, Die letteren nuben? Es muß daber fur Diejenigen, welche über die Unberaumung der Lefeftunden im Bibliothetolotale ju bestimmen haben, bas Sauptaugenmert dabei jederzeit Das fein, daß die Stunden auf eine Beit verlegt werden, in denen das am Saufigsten mit der Bibliothet vertebrende Bublitum am erften Duge jum Besuche des Lesesaales hat. 3war wird man bei einer folchen Unberaumung von Seiten bequemer Bibliothekare, benen die Sorge für ihre eigene Person höher steht als der Dienst und das Bibliotheksinteresse, leicht auf Biderftand ftogen, ba es die Sitten und Gewohnheiten des täglichen Lebens mit sich bringen, daß diejenige Zeit, welche dem Publifum die passendste Muße zum Besuche der Bibliothesfen gewährt, auch den Bibliotheksbeamten als Duge die munichenswertheste ift; allein ein berartiger Biderstand darf auf die Bestimmung über die Zeit der Lefestunden keinen Ginfluß üben. Denn die Bibliotheken mit dem zu ihrer Benugung berechtigten Bublifum find nicht wegen der Bibliothefebeamten, fondern lete tere um ber erfteren willen ba.

54. Beide Bestimmungen find hinfichtlich ber Benutung ber Bucher im Lefefaale gu treffen?

Drei Fragen find es, die ihre Lösung in den Bestimmungen über die Benuhung der Bucher im Lesesaale zu erwarten haben. Die erste der Fragen ist: Wem soll das Recht des Besuches des Lesesaales zugestanden werden; die zweite: Was soll im Leses

faale benutt werden durfen; und die dritte: Bie foll diefe Benutung fattfinden?

Bas die erfte diefer Fragen anlangt, fo tann darüber fein 3meifel fein, daß das gesammte Bublitum das Recht des Butrittes jum Lesesaale haben muß. Die Beschrankungen, welche fich einige illiberale Bibliothekeverwaltungen in Dieser Sinficht erlaubt haben und in deren Folge nur gemiffen Rlaffen des Bublifume ber Bejuch des Lesesaales verftattet ift, find durch nichts gerechtfertigt. Rur Kinder und Unerwachsene überhaupt, Die ohnehin dem Bublifum im gewöhnlichen Sinne Des Wortes nicht mit beigegablt werden, fowie Colde, Die entweder burch ihre außere Ericeinung, durch Unfauberfeit und Liederlichfeit. gegen aute Sitte und Unftand verftoken und gerechten Grund jur Ausschließung von dem Lesesaale geben, oder die notorisch im Rufe fteben, baß fie das Mein von bem Dein nicht zu unterfcheiden miffen und von benen mithin eine Beeintrachtigung Des Bibliotheteeigenthumes leichtmöglichen Falles zu befürchten ift, nur diefe follten von dem Befuche bes Lefezimmere gurudgehalten werden durfen. Ber fonft von dem Bublifum ben Butritt verlangt, gleichviel ob vornehm oder gering, reich oder arm. gelehrt oder ungelehrt, Dem darf man das Recht dazu nicht ftreitig machen. Um dem Migbrauche, ber vielleicht mit ber Freiheit Des Butrittes jum Lefefaale von Ginigen getrieben werden mochte, entgegenzuarbeiten und namentlich zu verhindern, daß man nicht etwa von gewiffen Seiten bes Bublitume Die Bibliothef. im Biderfpruche mit deren Bestimmung, ale einen paffenden Ort betrachtet, wo man fich die Langeweile unentgeltlich und bequem, mabrend des Wintere im wohlgeheigten Lotale, durch Romanund andere derartige Unterhaltungelecture verfcheuchen fonne. Dazu finden fich icon genug Mittel, ohne daß ce nothig ift, Das Recht des Butrittes dem Bublifum durch Berbote ju verfum-Man braucht nur in den Anordnungen über Das, mas im Lefefaale benutt werden durfe, gegen bergleichen Digbrauch. Die Bibliothet ale bequemen Rubeort mit billiger Unterhaltunge= lecture ju betrachten, geeignete Bortebrung ju treffen : Die den Bibliotheten befondere laftigen und den Berfehr im Lefefaale häufig ftorenden Individuen aus dem Befchlechte der fogenannten Tagediebe merden gern von felbft megbleiben, fobald fie

merten, daß man ihnen in den Bibliotheten nichts, mas ihre Luft befriedigen konnte, zu bieten Willens ift. - Undere ale in Betreff Des Befuches Des Lefefaales verhalt es nich freilich mit dem Butritte des Bublifume ju den übrigen Bibliotheferaumen, wogu, wenigstene in Bibliotheten, wo die Bucher in Repositorien ohne Berschluß und Sicherungemaßregeln gegen die Ein-griffe Fremder aufgestellt find, in der Regel ein Recht Rieman-dem eingeräumt werden darf, so lange der Bibliothekar, wie es doch in der Ordnung ift, fur die Gicherheit, Unversehrtheit und überhaupt den guten Stand der Bibliothet die Berantwortlichfeit übernehmen foll. Denn wem in aller Belt barf vernunftiger Beife zugemuthet werden, bag er fur ben guten Beftand einer Cammlung verantwortlich fei, ju ber bem Bublifum ein unbeschränfter Butritt gestattet mare und mo Jedermann ohne Aufnicht frei ichalten und malten tonnte, wie er wollte, in ben Raumen nach allen Richtungen bin- und bergeben und fich nach Belieben die Bucher aus den Repositorien herausnehmen. Dder follen etwa auffichtführende Beamte in allen Raumen, wohin es dem Bublifum ju geben beliebt, gegenwärtig fein? Es ift gwar fein 3meifel, daß es den Gelehrten und ihren Studien von gang außerordentlichem Rugen fein murde, wenn ihnen, ben Gelehrten, erlaubt mare, Die gange Bibliothet frei gu durdmandern und da oder dort, wo es ihre Studien gerade munichenswerth machen, ju arbeiten; allein diefer Umftand fann einestheile feinen hinreichenden Grund bagu abgeben, daß dem ganzen Publikum der unbeschränkte Zutritt zu den gesammten Bibliosthekräumen gestattet werde, und anderentheils wird wohl kein verständiger und dienstwilliger Bibliothekar, in Uebereinstimmung mit feiner Oberauffichtsbehörde, Dem entgegen fein, daß zuver= laffigen und verdienten Gelehrten, deren Studien man befon-dere Berucffichtigung schuldig ju fein glaubt, ausnahmsweise der ungehinderte Butritt zu den Bibliotheffalen und die unbefdrantte Benutung der Bucher ohne Aufficht gestattet, oder in anderen Ausnahmefällen diefe Bunft den darum nachsuchenden Belehrten unter Aufficht eines dazu abgeordneten Beamten gewährt werde. In Bibliothefen, wo die Bucher in den Repo-fitorien unter ficherem Berichluffe ftehen, den nur der Bibliothefar zu öffnen die Mittel bat, konnte freilich dem Bublifum der

Butritt zu den Bibliothekfalen gestattet werden; was wurde aber diese Erlaubnif nugen, wenn die Besucher höchstens die Buchertitel anzustarren, aber die Bucher selbst wegen des Berschlusses

nicht zu benugen im Stande maren.

Bas foll im Lefesaale benutt werden durfen? Man fennt Die vorzuglich in neuefter Beit aufgetauchten fogenannten liberalen 3deen über allgemein freien und uneingeschränften Gebrauch einer Bibliothet und deren öffentliche Benugung, Die, wie icon von Molbech bemerkt worden ift, der Art fein foll, dag nicht nur fo viel wie moglich Alles angeschafft werde, mas ber Beichmad der Menge im Augenblide am meiften wuniche, Alles, was am meiften gesucht und jum Lefen verlangt werde, fondern daß auch alle Bucher ohne Ausnahme an Jeden gegeben werden tonnen. Gegen die Berwirklichung folder Ideen, daß Jedem das, mas er municht, von ben Bibliothefen dargereicht merden folle, muß man fich vom Standpunkte eines gewiffenhaften Bibliothetare, der feine Unftalt nicht zur gemeinen Leibbibliothet oder jum Tummelplate neugieriger Befchauer von Bilderund abnlichen Berten berabfinten laffen will, mit aller Entschiedenheit erklären. Die Richtigkeit des Sabes, daß alle Bu-der ohne Ausnahme fur die Benuhung zugänglich sein muffen, kann zwar zugegeben werden, der Sat muß aber in Bezug auf die Berfonen, benen alle Bucher ohne Ausnahme jum Gebrauche ju geftatten find, einigen Befdrankungen unterliegen; benn wenn bemerft worden ift, daß man von dem Bublifum (mit alleinigem Ausschlusse der bezeichneten Bersonen) sonst Riemans dem den Zutritt jum Lesesaale verweigern solle, so ift damit noch nicht gefagt, daß auch allen Besuchern Alles verabreicht werden muffe. Budem ift auch der Unterschied swiften Gebrauchen und Benugen wohl zu beachten : Gebrauchen und Benugen find nicht gleichbedeutend, bas Lettere ift vielmehr ein Gebrauchen mit Rugen und awar bei den Bibliothefen mit einem den Zweden derfelben entfprechenden Ruben. Belchen Ruben durfte es aber Jemandem, der in dem Sandichriftenwesen durch-aus unerfahren ift, gewähren, wenn ihm der Gebrauch von Sandidriften gestattet wurde? Die Sandidriften fonnten dem= felben bochftene gur blogen Rurgweil dienen, die ihm vielleicht die darin befindlichen Miniaturen verschaffen wurden. Welchen

mit ben 3meden der Bibliothet vereinbaren Rugen foll fur Leute, welche ben Lefefaal hochstene im Intereffe ihrer Belehrung besuchen, der Gebrauch von Rupferwerken haben, die lediglich für die ernsteren Studien der Gelehrten bestimmt find? Beichen von dem Besen der Bibliotheken geforderten Rugen kann man Davon erwarten, wenn man Schulern den Gebrauch von leberfekungen griechischer und romifder Rlaffifer oder grbeitescheuen Mußiggangern ben Gebrauch von Romanen verftatten will? Gewiß feinen anderen Rugen ale den, daß die Uebersetzungen unwiffenden und faulen Schülern gur sogenannten Gfelebrude und die Romane den Mußiggangern jum Zeitvertreibe Dienen. Es ift daber ohne Zweifel die Bestimmung, daß, mahrend Belebrten zu ihren Studien und wiffenschaftlichen Arbeiten Alles gur Benugung ausgehandigt werden fonne, Underen nur Das, mas fie mahricheinlicher Beife ju ihrer Belehrung mit Ruben ju gebrauchen im Stande find, zu verabreichen fei, ale vollfommen gerechtfertigt anzuseben. Etwaige willfürliche und die wirkliche Benutung der Bibliotheten beeintrachtigende Auslegungen, mas Das gewöhnliche Bublifum mit Rugen ju gebrauchen im Stande fei, braucht man von Seiten verftandiger Bibliothefare, welche Die Reglements nicht nach dem Bortlaute allein, sondern im Sinne einer möglichst liberalen Berwaltung aufzufaffen wiffen, nicht zu befürchten und konnen nothigen Falles von einer pflichtgetreuen und machsamen Oberauffichtebehörde, deren Silfe, un-verständigen Bibliothetaren gegenüber, ohnehin vom Publitum felbft bei ben liberalften Reglemente in Unspruch genommen werden mußte, leicht verhindert werden. Wenn es fich übrigens von felbft verftebt, daß unter benjenigen Buchern, welche bem Bublitum gur Benutung in die Sand gegeben werden durfen, alle diejenigen, die noch mit teinem Ginbande verfeben, nicht mit inbegriffen find, fo wird doch in diefer Sinficht billiger Beife in Betreff der Journale, die bekanntlich einen Theil ihres Berthes nur so lange befigen, ale fie eben neu find, und von denen doch die meisten erft nach Berlauf eines mehr oder minder langen Beitraumes gebunden werden fonnen, eine Ausnahme insofern zu machen sein, als sie, gut geheftet und mit einer die Stelle bes Ginbandes vertretenden Gulle versehen, im Lesesaale am Zwedmäßigften auf einem eigenen Tifche ausgelegt und bem

Bublifum gur Berfügung geftellt werben mogen. Roch beffer ift es, wenn, wie die Ginrichtung in einigen Bibliothefen wirklich getroffen ift, fur die neueren Journale gleich ein eigenes Lefesimmer angewiesen werden fann, ju welchem aber nicht blos begunstigte Bersonen zugelaffen werden durften, sondern Jeder-mann, deffen Arbeiten dies erforderlich machen, den Butritt haben mußte. Es wurde wenigstene nicht einzusehen fein, marum blos einzelnen begunftigten Berfonen ber Befuch bes Journal= lefezimmere verftattet fein follte - etwa wegen bes möglichen alljugroßen Andranges von Lefern, weil die Journale in Der Regel von dem lodenden Reize der Reubeit verhaltnigmäßig mehr an fich baben, ale andere Bucher? Es mochte benn doch mobil erft abzuwarten sein, ob man fich zu dem Journalzimmer und zum Studium der fritischen und wiffenschaftlichen Beitschriften, aus benen nach dem fur die Unschaffungen aufgestellten Grundfage der größere Theil der Journale bestehen wird, blos um des größeren Reizes der Reubeit millen in allzugroßen Maffen drangen murde. Bare es mirflich der Fall, fo mare es auch ein Beiden, daß das Bublifum ein mahres Bedurfnig barnach fühlte. Dann hatte aber auch jede Bibliothet, Die den an fie mit Recht ju ftellenden Unforderungen gehörig entsprechen will, weit eber Die Berpflichtung, Diefen Bedurfniffen Genuge zu ichaffen, ale den Bedurftigen ben Beg, ihrem wiffenschaftlichen Drange nachzugeben, jum Theile abzuschneiden. - Robe und außer ben Journalen fonft noch ungebundene Bucher durfen in feinem Ralle gum Lefen verftattet merden.

Mit der Frage, was im Lefesaale benutt werden durfe, steht noch eine andere, wie viel Bucher nämlich einem einzelnen Lefer auf einmal zu verabreichen seien, in sehr genauem Zusammen-hange; denn es kann doch unmöglich, bei allen wohlbegrundeten Rechten des Publikums auf die Benutung der Bucher, von diesem verlangt werden, daß man ihm jede beliebige Zahl von Banden aushändige. Bo die Studien des Einen oder des Ansteren der Besucher die gleichzeitige Durchsicht einer größeren Anzahl von Buchern, namentlich ganzer Suiten umfänglicher Sammelwerse, wirklich nothwendig machen, da wird zwar gewiß jeder im Interesse der Bissenschaft dienstwillige Bibliothekar gern bereit sein, den Bunschen des Lesers Befriedigung zu gewähren;

im Allgemeinen wird aber die Borschrift, daß den Besuchern nur nach gehörigem Ausweis über ihre Studien und die Nothwendigkeit des gleichzeitigen Gebrauches einer größeren Anzahl von Bänden eine solche zur Berfügung zu stellen, die übrigen Leser hingegen von dieser Bergünstigung auszuschließen seinen, in den Augen jedes Billigdenkenden schon darum als durchaus gerechtsertigt erscheinen, weil sonst von Seiten des Publikums mit der zugestandenen Berechtigung, sich so viel Bücher, als es ihm eben beliebt, darreichen lassen zu können, leicht ein theils den Dienst der Beamten ohne Nußen erschwerender, theils die gute Erhaltung der Bücher ohne Noth gefährdender und theils endlich die wissenschaftlichen Studien Anderer beeinträchtigender Mißbrauch getrieben werden möchte.

Die dritte Frage ift, wie die Benugung fattfinden folle? Erftens in den durch das Reglement dazu bestimmten Stunden. Riemand hat das Recht, die Deffnung des Lefejaals ju einer anderen Beit zu beanspruchen, und zu verlangen, tag ihm der Butritt jur Bibliothet fruber ale anderen Befuchern gestattet, oder ju feinen Gunften der Lefefaal fpater ale jur fefigefesten Stunde geschloffen werde. Benn in Diefer Sinficht ausnahmeweise den Bunschen irgend Eines aus dem Publikum von dem Bibliothekar gewillsahrt werden sollte, so darf man dieses Billsahren nicht als eine Berpflichtung des Beamten, sondern als eine von demfelben den Befuchern erwiesene verfonliche Gefälligfeit betrachten, ju der gwar erforderlichen Falles jeder dienftfertige Bibliothefar gern bereit fein wird, auf welche aber Riemand ein Recht erlangen kann. — Zweitens unter Aufficht der Beamsten. Biewohl nach dem allgemein giltigen Grundfate Jeder fo lange ale unbescholten und ungefährlich angesehen werden muß, ale nicht bas Gegentheil bavon nachgewiesen ift, fo wird es doch der Borficht wegen, damit jeglicher Schaden und jede Befahr von der Bibliothet abgehalten werde, jedenfalle zwedma-Big sein, alle Besucher des Lesesaales ohne Ausnahme einer, wenn auch anständigen, doch strengen Aufsicht zu unterwerfen. Diese Aussicht muß sich dem Besucher gegenüber gleich bei seinem Eintritte in den Lefesaal insofern zeigen, ale niemandem geftat. tet werden darf, Mantel und bergleichen, die möglicher Beife ale Silfemittel gur Bergung ber ber Bibliothet gu entfremdenden

Bucher benutt merden fonnten, mit in den Saal bereinzubringen, ebenfo wenig wie fich von Dienern, die in eigenen Angelegenheiten in der Bibliothet nichts zu fuchen haben, begleiten au laffen, da, abgefeben von der außeren Störung, welche badurch leicht veranlagt wird, ber Erfahrung gufolge die Befurchtung nabe gelegt ift, bag burch diefe Diener eine Beeintrachti= gung der Bibliotheteintereffen versucht werden moge. Die Mufficht muß fich auch ferner barin ju ertennen geben, daß in ber Regel Niemandem erlaubt werde, eigene Bucher, wegen ber leicht möglichen Bermifchung und Bermechelung mit den der Bibliothet gehörigen Berten, mit fich in den Lefesaal ju nehmen. 2Bo Dies jedoch ausnahmsweise bem Befucher unumganglich nothwendig erscheinen follte, da wird wenigstene zu verlangen fein, daß der Besuchende dem Auffichtebeamten die mitgebrachten eigenen Bucher an = und vorgeige und fich beim Biederverlaffen bes Saales beshalb geborig ju legitimiren miffe. Dann muß fich endlich die Aufficht im Allgemeinen noch badurch geltend machen, daß Riemandem zugestanden werde, die Arbeitenden in ihren Studien und Beschäftigungen durch ju lautes Sprechen und sonfliges unnöthiges Beraufch ju foren. - Drittene unter genauer Beobachtung der für die Benutung im Lesesaale speziell gegebe-nen Borschriften. In mehreren Bibliotheken ift 3. B. vorge-schrieben, daß Jeder, welcher Bucher auf der Bibliothek benuten will, dem im Lefefaale die Aufficht, führenden Beamten guvorberft Anzeige von feinem Ramen und Stande mache, bann bie ibm jum Lefen munichenswerthen Bucher auf einem mit feiner Unterfchrift und der Angabe feiner Wohnung verfehenen Bettel aufzeichne und die barauf empfangenen Bucher beim Beggeben gegen biefen Bettel regelmäßig wieder abliefere ; benn ein gurudgebliebener Zettel wurde die Bermuthung, daß die Bucher nicht richtig wieder zurudgegeben worden feien, begrunden und ber Bibliothet bas Recht fichern, gegen Den, ber ben Bettel ausgestellt, Unfpruch auf Erfat der darauf bezeichneten Berte ju Wo der Budrang des Bublifume jum Lefefaale febr groß und mithin die Controle der Lefer von Seite des Auffichtebeamten fehr schwierig ift, da mag eine folche oder ähnliche Gin-richtung vielleicht gant zwedmäßig fein; dagegen scheint fie in Bibliotheten mit weniger besuchten Lefezimmern, in benen bie

Lefer leichter zu beaufsichtigen find, ziemlich überfluffig und eine den bequemen Berfehr zwifchen bem Bublitum und ben Bibliothetebeamten beläftigende und hemmende gu fein. durfte mohl genugen, wenn allenfalls die Befucher des Lefezim= mere bagu angehalten murden, beim Gintritte in Daffelbe in eine bort aufgelegte Lifte ihren Ramen und Stand einzuschreiben und die jur Lecture erhaltenen Bucher beim Weggeben aus dem Saale dem Auffichtebeamten wiedereinzuhandigen und nicht etwa blos auf den Lesetischen liegen ju laffen; man hat zwar genug Bibliotheken, wo nicht einmal das Ginschreiben des Ramens und Standes von Seiten der Lefer in eine aufgelegte Lifte verlangt wird, und die Geschichte Diefer Bibliotheken weiß nichts gerade Bemerkenswerthes von Berluften und Schaden, Die ihnen in Folge beffen zugefügt worden waren, zu erzählen, es mag aber immerhin die Anlegung derartiger Listen in vieler anderer Beziehung nublich und empfehlenswerth fein, weil sie nicht nur ju einer Art Bibliothetsalbum dienen fonnen, aus dem fich fpater noch ersehen läßt, wer alles den Lesesaal behufe seiner Stu-dien und Arbeiten besucht habe — und mit welcher Genugthuung wird fo manche Bibliothet auf ihre Liften, in benen fich Manner von historischem Rufe eingezeichnet haben, zurudblidenfondern auch, zumal wenn zu ben Ramen ber Besucher eine kurze Angabe ber von ihnen benutten Bucher bingugefügt worden ift, paffende Unterlagen zu intereffanten ftatiftifchen Bufammenftellungen über die am meiften gebrauchten Bibliothefefacher und dergleichen darbieten. Rachstdem find fast in allen Bibliothe= ten Borschriften darüber gegeben, wie das Bublitum bei ber Be= nuhung' der Bucher zu Werke zu gehen habe, nicht minder über den Gebrauch von Tinte beim Excerpiren, die Anfertigung von Baufen und andere ähnliche Dinge. Das Berbot des Gebrauches von Tinte im Lefefaale ift wohl taum ein durchaus gerechtfertigtes zu nennen und ein um fo weniger billigenswerthes, ale, wenn man in diesem Bunkte confequent sein wollte, der Gebrauch von Tinte bem Bublifum auch bei ber Benugung von Bibliothetebuchern ju Saus verboten werden mußte, was naturlich febr lacherlich fein murbe, ba man nicht bie geringften Mittel in Sanden hat, um der Beachtung des Berbotes Nachdruct ju geben. Man mag die Befledung der Bucher mit Tinte ftreng verponen und berartige Beschmutgungen gleich allen anderen Befchadigungen je nach Berhaltnig und ohne Rudficht auf die Berfon und den Stand Deffen, von dem die Befchadigung ausgegangen ift, mit der Strafe des theilmeifen oder gangen Grfakes der beidmukten und beidadigten Bucher und erforderlichen Ralles mit noch barteren Strafen belegen, man muß aber fein Berbot erlaffen, beffen durchgebende Rachachtung nicht erzwungen werden fann. Rur bei der Benutung von Rupfer-werken und Zeichnungen, deren Ersat in der Regel mit großen Schwierigkeiten verknupft, ja unter Umftanden ganz unthunlich fein mochte, und deren moglicher Beschädigung und Beschmukung Daber, fo gut es irgend angeht, vorgebeugt werden muß, ift das Berbot ein vollfommen gerechtes. Aus ebendemfelben Grunde wird man auch das Berbot alles Durchzeichnens von Rupfern auf geöltes Bavier, wodurch die Unterlagen, die Rupfer, leicht Schaden erleiden, gewiß nur billigen fonnen. Sonft muß noch. behufe der möglichft guten Erhaltung der Bucher überhaupt, alles Umbiegen von Blattern, sowie alles Ginzeichnen und Gin= fcreiben in die Bucher, und maren es auch wirkliche Berichti= gungen von Drud- und anderen Fehlern, ftreng verboten wer-den : will Jemand dergleichen Fehler auf besonderen Blattern bemerten und diefe bei der Burudgabe der Bucher dem Bibliothefar gur beliebigen Benutung mit einbandigen, fo mird bies freilich mit großem Dante gern anzuerkennen fein.

55. Belde Bestimmungen find hinfictlich der Befichtigung ber Biblio-

Wie es bei allen wissenschaftlichen und Kunstsammlungen zu geschehen pflegt, daß sich eine Menge Besucher einfinden, welche die Sammlungen nicht zu benußen, sondern blos zu besehen wünschen, so empfängt auch jede nur einigermaßen bemerkense werthere Bibliothet oft den Besuch von Leuten, die sast zum größten Theile weniger von Wißbegierde als von Neugier dazu angelockt werden, die Lofalitäten und die äußeren Einrichtungen der Anstalt zu besichtigen. Obschon nun diese Besichtigung mit einer eigentlichen Benußung wenig gemein hat, so scheint ihr doch ein passenderer Ort als unter den verschiedenen Benußungsarten aus dem Grunde nicht angewiesen werden zu können, weil

fie theils nach ber bergebrachten Annahme als eine Art Benugung einmal gilt, und theile weil mit bem Befeben ber Bibliothet in vielen Källen von Seiten der Besuchenden auch ein gelegentlicher Gebrauch des Befehenen verbunden ift. Da die Bibliothefen nicht die Bestimmung haben, befehen zu werden, fo fann naturlich auch von daber ein dem Bublifum guftebendes Recht auf die Befichtigung nicht abgeleitet werden, und das Bublifum muß deshalb da, wo ihm die Freiheit, an gewiffen Tagen und Stunden die Raumlichkeiten und außeren Ginrichtungen der Bibliothet in Augenschein ju nehmen, jugestanden worden, Dies nicht ale Etwas, mas es ju fordern berechtigt ift, fondern ale eine ihm von der Bibliothefeverwaltung freiwillig gemahrte Bergunstigung betrachten, aus diesem Grunde aber auch die in den verschiedenen Bibliothefen hinfichtlich der Befichtigung getroffenen Bestimmungen, felbst wenn fie nicht gang billiger und Die Freiheit der Besucher allzu befchränkender Urt gut fein scheinen follten, fich ruhig gefallen laffen. Bu folchen Bestimmungen gebort g. B. erftene, daß nicht ju jeder Beit, wo die Bibliothet jur allgemeinen Benutung geöffnet ift, und überhaupt nicht ohne Beiteres die Befichtigung vorgenommen werden fann, fondern daß fich vielmehr Diejenigen, welche die Bibliothet ju befeben wunschen, in der Regel einige Beit borber im Bibliothetsbureau dagu anmelden muffen und gehalten find, fich gleichwie mit der gur Befichtigung anguberaumenden Stunde, ebenfo auch mit der Dauer der darauf zu verwendenden Beit zu begnugen. Diefe Bestimmung ift aus dem Grunde durchaus erforderlich, weil die Besichtigungen von Seiten bes Bublifums - und dies ift eine zweite Bestimmung - unter feiner Bedingung ohne Aufficht und Leitung von Bibliothetsbeamten vorgenommen werden burfen und man diefen um ihrer wichtigeren Umtearbeiten willen nicht füglich zumuthen fann, daß fie ju jeder Beit und augenblidlich jum Berumführen von Befuchern bereit fein follen. Rei= fenden, die in Ansehung der auf die Befichtigung gu verwenden= ben Beit oftmale febr befdrantt find, zumal folden, Die an einem Orte einen nur fehr furgen Aufenthalt nehmen und die Tage und Stunden, auf welche bie Berumführungen in den Bibliotheten anberaumt find, nicht allemal abpaffen fonnen, aleidwohl aber von mehr ale gewöhnlicher Schauluft jum

Befeben der Bibliothekeinrichtungen angeregt fich in der Bibliothet einfinden, wird zwar gewiß jeder qute Bibliothefar nach Möglichkeit und zu jeder beliebigen Beit zu dienen gefällig fein, es darf indeffen auch feinem Bibliothefar verargt und wohl garale Ungefälligfeit verdacht werden, wenn er fich nicht allemal in der Lage sehen sollte, die Buniche der Fremden zu befriedigen. Mit der Bestimmung, daß keiner der Besucher die Bibliotheksale obne Aufficht und Leitung eines Beamten durchwandern durfe, hängt eine dritte zusammen, nämlich die, daß nur eine gewisse Anzahl von Personen, höchstens zwölf, auf einmal herumgeführt werden können; denn es ift sehr natürlich, daß, wenn der herumführende Beamte die Aufficht über die feiner Leitung anvertrauten Schauluftigen ordentlich bandhaben foll, die Babl ber gu Beauffichtigenden nicht zu groß fein darf, damit nicht etwa der Gine und der Undere der Besucher Gelegenheit finde, fich ber Aufficht gang ju entziehen und Gingriffe in die Ordnung oder Das Eigenthum der Bibliothet ju thun, welche eben durch Die Aufficht verhütet werden follen. Diefe Befdrantung in ber Babl Derer, welche jur Befichtigung der Bibliothet gleichzeitig jugelaffen werden konnen, bedingt zugleich, daß, falle einmal ber Andrang von Schaulustigen fehr groß ware und die Bahl 12 überftiege, die Uebergahligen sich gefallen lassen mußten, zu warten, bie Diejenigen, Die fich jur Befichtigung fruber angemeldet, berumgeführt worden feien und der Beamte wieder Beit batte, fich einer neuen Ungahl von Besuchern widmen zu konnen. Dbwohl es fich bei den Berumführungen jeder Beamte gur Bflicht machen wird, Bevorzugungen Einzelner nicht eintreten zu laffen und Solche, die fich früher mit ihrer Bitte um Zutritt eingestellt haben, Anderen, die mit ihrer Anmeldung später gekommen find, aus personlichen Rucksichten nicht hintenanzusehen, so wird doch billiger Beife zwifden auswartigen und einheimischen Befuchern infofern ein Unterschied zu machen fein, ale man erfor= berlichen Falles in der Regel den erfteren beim Berumführen vor den letteren, wenn fich diefe auch früher dazu angemeldet haben follten, doch den Borrang laffen mag, weil die Ginheimifchen fich jederzeit wieder die Gelegenheit, die Bibliothet zu befeben, verschaffen fonnen, mabrend dies den Fremden vielleicht niemals wieder vergonnt ift. Bei ben Befichtigungen muß ferner ben

Befuchern jur Pflicht gemacht werben, daß fie fich nicht anmafen. bem Die Rubrung leitenden Beamten ben Beg und Die Bangart b. b. wie raich ober wie langfam berfelbe feinen Beg ju verfolgen habe, vorschreiben ju wollen : Die Besucher muffen fich in diefer Begiehung ber Leitung des Beamten um fo williger fügen, je mahricheinlicher es ift, bag biefer, um möglichft Bielen feiner Begleiter Genuge gu thun und namentlich überfluffigen Zeitaufmand zu vermeiden, icon am besten ben paffenden Weg zu mahlen und die richtige Gangart zu finden wiffen, sowie auch etwaigen Meinungeverschiedenheiten, wenn von den Befuchern vielleicht der Gine dabin und der Undere dorthin oder der Eine schnell und der Andere langsam zu gehen wünscht, zu begegnen verstehen wird. Die Beschauer durfen sich auch nicht in den Galen gerftreuen und am allerwenigften ben Berfuch maden, auf den Leitern herumzusteigen und felbit Bucher aus ben Repositorien berauszunehmen, um mohl gar darin berumzublattern und zu lefen. Abgefeben bavon, daß die berumführenden Beamten ohnehin ichon gewöhnlich dazu angewiesen find, intereffantere Werke und vorzugliche Geltenheiten, foweit Dies im Borüberaeben thunlich ift, vorzuzeigen, fo werden fich humane Guh= rer ficher auch nie abgeneigt finden laffen, andere Bucher, Die Einzelnen der Befucher vielleicht befonders auffällig find, auf Bunfch aus den Geftellen herauszulangen und jur flüchtigen Einsicht vorzulegen; sie werden aber, wie gesagt, weder gestat= ten konnen. daß sich die Besucher selbst an den Bucherreihen ver= greifen, noch daß die weitere Befichtigung ber Bibliothet burch Einzelne, welche fich mit den vorgelegten Buchern langer gu beschäftigen munichen, über die Gebuhr aufgehalten werde. Finbet Jemand auf feiner Banderung durch die Gale ein Buch, welches er naber fennen zu lernen das Berlangen tragt, fo bietet Dazu ber Lefefaal, wohin er'es fich nach beendigter Wanderung ja bringen laffen tann, Die bequeme Gelegenheit. Bulett ift noch zu bemerten, daß Riemand verlangen barf, von wem er berumgeführt fein wolle. In den meiften Bibliotheten ift, mas auch fur die gewöhnlichen Befichtigungen volltommen genügt, die Ginrichtung getroffen, daß Giner der Beamten des Silfes oder dienenden Bersonals mit den Führungen beauftragt wird. Bo ber Bibliothefar felbft Diefes Gefchaft übernimmt, ba maa

man es als eine besondere Bergunstigung, als eine Art Auszeichsnung gegen Bersonen betrachten, benen er sich vorzugsweise gefällig und artig erweisen zu muffen glaubt, man darf es ihm aber nicht als eine Nachlässigkeit gegen Diejenigen anrechnen, denen er nicht gleiche Gefälligkeit zu gewähren sich veranlaßt fühlt.

Wie für die Besucher des Lesesaals, so hat man hier und da auch für die Schaulustigen Bücher eingerichtet, in denen sie ihre Namen und Stand eintragen sollen. Es kann dies nicht anders als gutgeheißen werden, weil die Bibliotheken in dersgleichen Büchern eine Art Album erhalten, worin sich nicht nur ohne erhebliche Mühwaltung von Seiten der Bibliotheksbeamsten recht brauchbare Materialien zur Geschichte und Statistik der Bibliotheken, sondern auch, ohne daß es diesen einen Pfennig kostet, nach und nach eine Menge werthvolle Autographen ansfammeln.

56. Beliche Bestimmungen erforbert bas Ausleihen von Büchern und zwar zunächft in Bezug auf die Empfänger?

Bas über die Benutung der Bucher im Lefefaale gefagt worden ift, Das gilt zum Theile auch hinfichtlich des Ausleihens ber Bucher, in Betreff beffen jedoch mefentliche Beschrankungen der Freiheit des Bublifums in Folge der Rothwendigkeit geboten find. Schon binfichtlich bes erften bas Ausleihen betreffenben Bunftes, ber Frage, wem bas Recht einer folden Benugung der Bibliothet jugeftanden werden folle, flingt die Untwort fur bas gesammte Bublifum entschieden ungunftiger, ale bies bei ber abnlichen Frage über bas Recht bes Butrittes jum Lefefaale ber Fall ift. Wenn fich auch aus der Bestimmung der Bibliotheken fein Grund ableiten lagt, bem gesammten Bublifum bas Recht, daß es diefelben auch durch Leihen von Buchern benuten durfe, abzusprechen, fo fordert boch die andere Bestimmuna der Bibliothefen, nämlich aufbewahrt zu werden, von Geiten der Benuger gemiffe Garantien der Sicherheit, welche das gefammte Bublitum zu bieten nicht im Stande ift. Es liegt daber auf ber Sand, daß das Recht der Benukung durch Leiben von Buchern nur bemienigen Theile bes Bublifums jugeftanden werden fann, welcher die von der Sicherheit der Sammlungen nothwendig bedingten Garantien zu leiften vermag. In mehreren Biblio-

theten, ja in den Bibliotheten ganger gander, ift man, um binfichtlich der Sicherheit der zur Aufbewahrung bestimmten Bucher in allen gallen recht ficher zu geben, wie ermabnt, fo engherzig gemefen, bas Ausleiben von Buchern gang ju unterfagen und bem Bublitum bas Recht, auf Diefe Beife Die Sammlungen benuten ju durfen, durchaus ju entzieben. Es fann indeffen einer fo engherzigen Magregel von Denen, Die nur bas geringfte Funtden Ginn von Liberalitat gegen bas bucherbedurftige Bublitum in fich fpuren, nicht im Entfernteften bas Bort geredet werden, jumal an Orten, wo obnebin dem Bublifum Die Stunden, in denen es die Bucher im Lefefaale ju benugen Gelegenbeit nehmen tann, nur fnapp zugemeffen find. Belde Garantien verlangt aber die Sicherheit ber Bibliotheten? - Die befte und zuverlässigfte Garantie murde allerdinge die gefunde Moral des Bublifums und beffen Ueberzeugung fein, daß ibm die Bibliotheten ihrer Bestimmung nach wohl ein Recht auf Benutung, nicht aber auf Abnutung, ein Recht auf ordentlichen Bebrauch, nimmermehr aber auf Migbrauch oder Berbrauch der Bucher gemabren : in der Redlichkeit der Lefer murde den Bibliothefen Die ficherfte Bewähr für unverfehrte und gute Erhaltung ihres verliehenen Gigenthumes gegeben fein. Bo in aller Belt findet man jedoch diese Redlichkeit? Mit Buverlaffigfeit in fo außerft feltenen Fallen, daß auf eine folche Burgichaft, wenn fie auch der Bibliothefar ausnahmsweise und auf feine eigene Befahr und Berantwortung bin gelten laffen mag, doch in den allgemeinen Borfchriften über Die Benugung ber Bibliotheten nicht weiter Rudficht genommen werden fann. Die Bibliothetereglemente muffen durchaus auf zuverläsfigere Burgichaften bringen, die fich auf die materiellen b. b. außeren Berhaltniffe ber Lefer ftuben. Man bat daber das Recht oder, um mit Underen au reben, Die Bergunftigung, Bucher aus ben Bibliotheken mit nach Saus entleiben zu durfen, lediglich folden Berfonen gugeftanden, welche entweder burch ihre öffentliche Stellung ober durch Grundbefit die Gewähr zu leiften im Stande find, daß fie das Geliehene unverfehrt jurudgeben oder, falls fie baran verhindert fein follten, fur das Befchädigte und Berlorene vollftandigen Erfat gemabren tonnen, mogegen man baju, auch Berfonen mit Bermogen überhaupt, welches allerdinge fur bor-

fommende Schaden und Berlufte eine hinreichende Erfatquelle fein murbe, Die gleiche Berechtigung ober, wenn man nun einmal will, Bergunstigung ju gewähren, aus dem Grunde fich nicht entschließen ju durfen geglaubt hat, weil es einerseits für den Bibliothefar ju vielen Beitläufigfeiten führen mußte, wenn er fich von Seiten ber Lefer den Rachweis ihres Bermogens geben laffen wollte, und andererfeite, ba in ben meiften Rallen Die Sinterlegung von flingenden Unterpfandern fur Die geliebenen Bucher taum ju umgeben fein durfte, ohne Zweifel die Empfangnahme, fichere Aufbewahrung und Rudgabe Diefer Unterpfander mit einer Menge von Muhwaltungen und Schwieriafeiten verknupft maren, Die dem Bibliothefar nicht guzumuthen Man fann deshalb das Berfahren, nur die durch ein öffentliches Umt oder durch Grundbefit Garantiefabigen an der Benutung der Bibliotheken durch Leihen von Buchern Theil haben ju laffen und bloges baares Bermögen in der Regel nicht ale Burgichaft anzunehmen, gewiß nur ale zwedmäßig anertennen, mabrend man freilich gegen die Bestimmung einiger Bibliotheten, daß blos in höheren Memtern ftebenden Berfonen Die Erlaubniß. Bucher zu leiben, ertheilt werden durfe, Ginfpruch zu thun hat, da nicht einzusehen ift, warum den in niederen Memtern Stehenden, falls fie Bedürfniß nach literarischer Befcaftigung fublen, Die Belegenheit, baffelbe zu befriedigen, abgeschnitten sein soll; ist es doch ohnehin gar nichts Seltenes, daß die Beamten niederen Grades literarisch thätiger find und Deshalb der Berudfichtigung von Seiten der Bibliotheten mur-Diger find, ale die Beamten in boberen Stellungen, und Dabei etwas nur zu Raturliches, daß jene in Ermangelung ausreichender eigener Buchersammlungen der Unterftugung durch die Bibliotheten bedurftiger find ale Die letteren. Gelbftverftandlich ift es übrigene, daß Diejenigen, welche ber Bibliothet gegenüber als garantiefabig gelten und beebalb Bucher mit nach Saufe gelieben erhalten, auch im Stande fein muffen, burch Burgicaft oder Specialcaution Anderen ju gleichem Genuffe ju verhelfen, mindeftens möchte in Betreff der Sicherheit, um derentwillen ja lediglich ben Lefern Garantieleiftung abgefordert wird, fein begrundetes Bebenten bagegen zu erheben fein, bag Dem, fur welchen fich ein Garantiefabiger ju verburgen bereit ift, gleich

diefem ebenfalle Bucher ohne Unftand geliehen werden tonnen; denn wenn es auch, wie es gewöhnlich der Fall ift, Die eingeführte Ordnung erheischen follte, daß junachft ber eigentliche Empfanger der Bucher fur deren punttliche und unverfehrte Rudgabe zu haften habe, fo fann fich doch die Bibliothet, im Ralle daß die Rudgabe weder ju rechter Beit, noch in der gebuhrenden Beife oder überhaupt gar nicht erfolgt, in subsidium an ben Burgen volltommen fo halten, ale habe biefer felbft die Bucher empfangen. Die Bibliothet wird bemnach unter allen Umftanden hinfichtlich ihres Eigenthums vollfommen ficher gestellt fein. Rur in Rudficht auf Die Bibliothetare, Die fur ihre Berfon gewiß ale garantiefabig gelten und alfo auch bas Recht haben muffen. Bucher aus ber Bibliothet mit fich nach Saufe zu nehmen (naturlich vorausgesett, daß die über das Berleiben von Buchern bestimmten Borfchriften auch fur die Bibliothetare maggebend find), icheint bas Bedenken, ob auch fie fur Undere ale Burgen auftreten fonnen, nicht gang unterdrudt werden gu durfen. Biewohl es nicht gang billig fein murbe, wenn man dem Bibliothefar das Recht, fur Undere Burgichaft leiften gu durfen, fcmalern oder gar entziehen wollte, jumal von ihm gerade am allererften gu erwarten ift, daß er im mabren Intereffe fur die feiner Dbbut anvertraute Sammlung mit feiner Burgichaft fein leichtfinniges Spiel treiben und diefelbe gewiß nur ficheren und murdigen Berfonen gemahren werde, fo icheint es doch fur den Biblio-thetar feiner Stellung wegen nicht eben rathfam gu fein, ben Bunfchen Derer, welche fich mit Silfe feiner Burgichaft Die Bibliothet jur Benugung außerhalb des Lotales juganglich ju machen fuchen, nicht allzubereitwillig entgegengutommen : abgefeben bavon, bag ibm diefe Bereitwilligfeit nicht geringe Unbequemlichkeiten und Berlegenheiten berbeifuhren fann, ba fich gerade der Bibliothefar, wenn er einmal feine Geneigtheit gur Uebernahme von Burgichaften bem Bublifum gezeigt hat, ben barauf gerichteten Bitten und Bunfden beffelben am Allermeiften ausgesett feben und dann nicht immer, ohne anzustogen, im Stande fein wird, die Erfüllung von bergleichen Befuchen von fich abzulehnen, fo durfte auch der Bibliothefar in Fallen, mo er fich fur läffige Berfonen verburgt hatte und fur diefe in subsidium einzutreten wirklich genothigt werden follte, in nicht

gang fdidliche Lage tommen, weil er, ber ale Burge Die Burgicaft zu vollziehen, qualeich ale Bibliothefar auch über ben richtigen Bollaug zu machen batte. Gine folde Doppelrolle bat immer viele Diflichkeiten und das in einigen Bibliotheten beftebende Berbot, daß der Bibliothefar feine Burgichaft fur Undere übernehmen durfe, findet darin, obicon nicht gerade ibre volle Rechtfertigung, doch mindeftene ihre Erklarung und theilmeife Bearundung. Die Specialcaution fann entweder nur fur eingelne Falle ober fur langere Dauer Geltung haben, b. b. mit anderen Borten, Die Burgichaft gilt entweder blos fur einzelne bestimmte Berte, Die Jemand zu leiben municht, oder fur eine gemiffe Berfon überhaupt, welcher daburch, fei es bis zu einem bestimmten Termine, fei es auf ungewiffe Beit bin und zwar fo lange, ale die Burgichaft nicht ausdrudlich von dem Burgen wieder gurudgenommen worden ift, bas Recht gegeben wird, Bucher unter Der Garantie des Burgen aus der Bibliothet entlehnen ju durfen. Im erfteren Falle genügt es, daß der Burge ben von dem Empfanger über die gemunichten Bucher auszuftellenden Empfangichein mit unterzeichnet und fein "Cavet" ober "Berburgt" bingufugt, mogegen im letteren Falle Die Ausstellung eines eigenen Caution- oder Burgichaftscheines erforderlich ift. Diefe Scheine muffen naturlich von bem Bibliothetar nicht nur forgfam, am beften in alphabetischer Ordnung nach ben Ramen ber Aussteller, aufbewahrt, sondern auch ein Register darüber geführt werden. Schließlich ift in Bezug auf die Empfänger noch eines Bunttes Erwähnung zu thun und zwar in Bezug auf Auswärtige, welche Bucher zu leiben munfchen. Das, mas im Borftebenden über bas Berleiben von Buchern gefagt worden ift, betrifft ausschließlich die Ausgabe von Buchern an Berfonen bes Ortes, wo fich die Bibliotheten befinden. Es ift gewiß mit ben Bweden ber Bibliothefen nicht vereinbar, Auswärtige von ber Benugung der Bucher gang auszuschließen, und es muß daber Darüber, wie es mit dem Berleiben von Buchern an Auswartige ju halten fei, bei jeder Bibliothet Bestimmung getroffen merden. Benn man nun auch babei Das als allgemeinen Grundsat fefts halt, daß allen Bersonen, welche, wie oben fcon gesagt, Garantie zu leiften im Stande find, Bucher gelieben werden burfen, fo wird boch die Bahl Derer, welche auf Diefe Beife aus

der Ferne zur Benugung der Bibliotheken gelangen können, aus dem Grunde nicht allzu groß fein, weil nur Wenige in der Lage fein werden, ihre Garantiefähigkeit ohne erhebliche Umstände nachzuweisen, oder die vollgultige Burgschaft eines am Orte Bohnhaften, mit der in Betreff der Angehörigen fremder Staaten die Burgschaft der betreffenden im Lande accreditirten Geten die Bürgschaft der betreffenden im Lande accreditirten Gesandten und Consuln gleichzustellen ift, beizubringen. Ueberdies trägt auch ein Umstand noch mit dazu bei, daß die Zahl der auswärtigen Entlehner nicht allzu sehr wird anwachsen können, nämlich der Umstand, daß sehr entsernt wohnenden Bersonen, obwohl sie die erforderliche volle Sicherheit für die Bücher zu bieten im Stande sind, doch nur ausnahmsweise Bücher gelieshen werden dürsen, weil sonst, wenn man öfters Bücher in weite Ferne schieden wollte, wegen der damit nothwendig verbundenen längeren Abwesenheit der Bücher der Bibliotheksdienst leicht darunter leiden könnte. Bei den mancherlei mehr oder minder großen Gesahren, denen jegliches Buch, wenn es einmal verschiedt wird, unterwegs ausgeseht ist, hat begreislicher Weise jeder für die möglichse Sicherung des Bibliothekseigenthums besorgte Bibliothekar alle Ursache, entschieden darauf zu dringen, daß der Empfänger die Besörderung der an die Bibliothek zurückzusendenen Bücher blos den anerkannt sichersten Gelegensheiten, den öffentlichen Posten, deren sich auch der Bibliothekar ausschließlich zur Fortsendung bedient, anvertrauen und nicht etwa dazu Privatzelegenheiten benußen dars. Die Kosten aller Sendungen sowohl hin als zurück hat, wie sich von selbst versseht, Derzenige allein zu tragen, welcher die Bücher zu leihen wünscht; denn es kann den Bibliotheken bei aller ihrer Berspssichtung, Anderen zu dienen, nicht zugemuthet werden, das pflichtung, Anderen zu dienen, nicht zugemuthet werden, daß fie, um Anderen nuglich zu fein, auch noch baares Geld aufwenden follen.

57. Belde Bestimmungen erfordert bas Ausleihen von Buchern in Be-

Bas darf alles verliehen werden? Benn man diese Frage auch im Sinne der größtmöglichsten Liberalität beantwortet zu sehen wunscht, so werden doch immerhin die Bunsche Bieler, die eigennuhig genug find, stets mehr an sich und das eigene

Intereffe, ale mit daran gu benten, daß die Bibliotheten nicht blos ihnen, fondern auch fich felbft und Anderen gegenüber Ber-pflichtungen haben, noch unbefriedigt bleiben muffen ; denn welche Antwort könnte wohl liberaler lauten als die, daß in der Regel alle Bucher ausgeliehen werden durfen, die als Quellen oder Hilfsmittel der Wiffenschaft und Kunst, nüplicher Kenntnisse und geistiger Bildung zu betrachten sind und deren Ausleihung weder mit besonderen Nachtheilen für die Werke selbst verbunden ift, noch ohne Beschränkung des allgemeinen Gebrauches zum Rach-schlagen im Lesesaale geschehen kann — und doch, wird eine solche Antwort nach allen Seiten hin befriedigen? Wird man es allerseits billigen, wenn bestimmt wird, daß alle unersetliche oder mindestens schwer wieder zu ersetzende werthvolle Berte, wie Sandschriften, Urfunden, Inkunabeln und dergleichen in der Regel nicht ausgeliehen werden dürfen, daß ferner das Berbor-gen von kostbaren Aupferwerken, Sandzeichnungen und Karten, welche felbft die geringfte Berletung nicht ohne fehr wefentlichen Rachtheil vertragen murben, ichlechterdinge unterbleiben muffe Nachtheil vertragen wurden, schlechterdings unterbleiben musse und daß endlich von den auszuleihenden Buchern alle diejenisgen, welche zum allgemeinen Gebrauche in der Bibliothek dienen, als Encyklopädien, Wörterbücher und Glossarien, andere Nachschlages und Handbücher, sowie ganze Suiten voluminöser Werke, Literaturzeitungen und Schriften gelehrter Gesellschaften für gewöhnlich ausgeschlossen bleiben sollen? Wohl schwerlich. Gleichwohl sind dies alles Bestimmungen, von denen keine Bibliothek, dasern sie nicht theils ihre eigenen Interessen allzu sehr gestährden, theils die der Machanikait das Ruhlikung hin. fehr gefährden, theils die der Gesammtheit des Bublikums hin-fichtlich der Benugung der Bücher eingeräumten Rechte zu Gun-ften Einzelner beeinträchtigen will, sich Abweichungen erlauben, oder da, wo erforderlichen Falles Abweichungen gestattet find, solchen nur mit der äußersten Bor- und Umsicht Statt geben darf, die sich natürlich bei allen zu Gunsten Auswärtiger zu machenden Ausnahmen noch um fo mehr fteigern muß, je gröser einerseits die Gefahren, denen man, wie gesagt, die Bucher beim Bersenden nach auswärts unterwegs ausseht, und anderers feits wegen des mit auswärtigen Bersendungen nothwendig ver-bundenen größeren Zeitauswandes die Beeinträchtigungen der Rechte des einheimischen Bublikums zu sein pflegen. Daher

mochte es, wenn ichon der Bevormundung des Bibliothefare von Seiten der Oberbehörde fo wenig ale möglich das Wort geredet werden foll, doch hier noch mit am erften am Orte fein, zu rathen,- daß die Erlaubniß zur Berleihung von Büchern der oben bezeichneten Art an Auswärtige von der besonderen Genehmigung der Oberbehörde abhangig gemacht werde und nicht blos der Entscheidung des Bibliothekars überlaffen bleibe: in fehr vielen Fallen tann auch demfelben eine folche Befchrantung feiner Freiheit, ba er fonft allein darüber, mas zu verleiben fei. nach eigenem Ermeffen zu entscheiden haben muß, nicht ganz unlieb fein und fogar fehr nuglich werden, weil er fich nicht nur, wenn in Folge auswärtiger Berfendungen der Bibliothet ein Schaden ermächft, aller und zwar oft nicht unbedeutender Berantwortlichkeit enthoben, fondern fich und die Bibliothef auch den manchmal läftig andrängenden Bunfchen Auswärtiger nach Bufendung von Sandschriften und dergleichen ungleich weniger ausgesett fieht, ale wenn die Erfüllung derartiger Buniche lediglich seinem Gutbefinden anheimgegeben ift; denn die Erfahrung hat zur Genüge gelehrt, daß das Publikum da, wo die Gesuche um Darleihung von Büchern erft die Stadien der Formalitäten höherer Genehmigung ju durchlaufen haben, mit feinen Bunfchen zurudhaltender und, man darf wohl fagen, weniger leichtfertig ift ale ba, wo man feine Bitten nur in ein paar höflichen und freundlichen Beilen gegen ben Bibliothefar auszusprechen braucht. Gesuche, Die von wiffenschaftlicher Rothwendigfeit Dictirt find, werden freilich jene Formalitäten weder fürchten, noch auch in Bahrheit überhaupt zu fürchten haben. — Ungebundene Bucher, sowie solche, die noch nicht gestempelt, noch auch in die Rataloge eingetragen find, durfen unter feiner Bedingung ausgelieben merben.

Mit den Bestimmungen darüber, was für Bücher ausgeliehen und wem sie anvertraut werden dürfen, hangt endlich noch die Beantwortung folgender drei Fragen eng zusammen, namlich: Darf es gestattet sein, daß Jemand Bücher, die er aus der Bibliothek geliehen hat, eigenmächtig wieder an Andere verborge? Darf Jemand auf seinen Namen und ohne Borwissen des Bibliothekard Bücher für Andere und namentlich Auswärtige sich geben lassen? Darf Jemand die aus der Bibliothek erborg-

ten Bucher ohne Biffen und Billen bes Bibliothefare auf eine Reife mit fich nehmen, ja barf es erlaubt fein, daß Jemand bebufe einer Reife feinen Bohnort verläßt, ohne vorher Die geliebenen Bucher an Die Bibliothet gurudgeliefert gu haben, Da. falls er dies zu thun unterläßt, Die Bermuthung, daß er fie auf die Reife mitgenommen babe, ebenfo nabe liegt ale die, daß Die Bucher in ficherer Bermahrung ju Saufe gurudgelaffen moren feien? alle Diefe Fragen muffen unbedingt verneint naben. Der Grunde dagu find mehrere. Die Bibliothet bat nicht nur den unbestreitbaren Anspruch barauf, zu verlangen, daß fie jederzeit miffe, in weffen Banden fich Die ihr zugehörigen Bucher befinden, damit fie erforderlichen Ralles in der moglichft furgeften Beit die Burudlieferung berfelben bewirfen fonne, fondern auch bas Recht, barüber, wem Bucher anvertraut und was fur Bucher an den Ginen und den Undern verlieben werden follen, nach eigenem Gutdunken und den deshalb getroffenen Bestimmungen zu entscheiden. Budem fteht es nur der Bibliothet, nicht aber Dem, der Bucher gelieben hat, ju, ju beurtheilen, ob bas im Orte verliebene Buch fich auch allemal bagu eigene, außerhalb des Ortes mandern ju durfen. Ber feiner Cache aang ficher gu fein und durch Beiterverleihung geborgter Bucher an Andere und jumal Auswärtige, fowie durch das Mitnehmen von Buchern auf Reifen Die Bibliothet nicht zu beeintrachtigen alaubt. Der mag getroft offen zu Berte geben und nichts ohne Bormiffen bee Bibliothetare thun, ber ben in Diefer Sinfict vorgebrachten Bunfchen, wenn fie ben Intereffen der Bibliothet nicht zuwider find, fich abgeneigt zu zeigen feinen Unlag bat: dergleichen Berbeimlichungen haben aber oft ihren Grund darin, weil man aus gerechter Furcht, daß von Seiten der Bibliothetebeamten ben Bitten fein Bebor gefchenft werden fonne, Diefe überhaupt auszusprechen fich icheut.

58. Belde Bestimmungen erforbert bas Austeihen von Buchern in Begug auf ben Empfang und bie Rüdgabe berfelben ?

Bor Allem ift hier Bestimmung darüber zu treffen, zu welscher Beit Derjenige, der Bücher zu leihen berechtigt ift, das Gewunschte in Empfang nehmen könne. Es liegt im Sinne der möglichst besten Benugung jeder Bibliothet, daß diese, so oft fie

überhaupt zur Benuhung zugänglich ift, auch für Die, welche Bücher zu leihen wünschen, offen stehe und die Ausgabe der Bücher nicht blos auf seltenere Termine beschränkt bleibe. Damit ist freilich noch nicht gesagt, daß der Bibliothekar sich jeden Augenblid in den zur Deffnung der Bibliothek bestimmten Stunden bereit sinden lassen musse, die Bünsche der Leihenden entgegenzunehmen und strack zu erfüllen; im Gegentheile fordert die billige Rücksicht auf die anderen Amtsarbeiten des Bibliothekars, daß er nicht jeden Augenblick darin durch Bitten um Darleihung von Büchern gestört werden möge. Dies ist aber auch nicht näthig indem nur bestimmt zu merben braucht, daß Darleihung von Büchern gestört werden möge. Dies ist aber auch nicht nöthig, indem nur bestimmt zu werden braucht, daß blos zu einer gewissen Stunde am Deffnungstage die Ausleishung von Büchern erfolgen werde, wo dann die Beamten sich füglich so einzurichten im Stande sind, daß sie, möglichst frei von anderen Arbeiten, zumeist das Leihgeschäft besorgen und die in dieser hinsicht sich fundgebenden Bunsche, ohne Jemand lange warten zu lassen, schnell hinter einander befriedigen können. Damit sich dieses Geschäft mit thunlichster Bescheunigung absertigen lasse, hat man in größeren Bibliotheken, wo der Ansdrage der Büchersuchenden in der Regel ziemlich groß ist und mithin das Geschäft ohnehin ein aushältliches bleibt, die recht zweckmäßige Einrichtung getrossen, daß die den Lesern wünschensswertben Bücher auf Zetteln verzeichnet und diese Zettel ein paar werthen Bucher auf Zetteln verzeichnet und diese Zettel ein paar Stunden, an einigen Orten auch einen Tag zuvor, in einen dazu bestimmten Kasten geworfen werden muffen, damit die Bucher bestimmten Kasten geworsen werden mussen, damit die Bucher in Zeiten von dem Bibliothekar ausgesucht oder nach seiner Answeisung von dem Bibliotheksdiener herbeigeholt und zur Ausgabe in den Leihstunden bereit gehalten werden können. In einzelnen Fällen mag zwar, wo schon Tags zuvor die Berlangzettel in den Kasten eingeworsen sein mussen, eine solche Einrichtung für Den, der ein Buch gerade dringend nothwendig hat, ihre Unbequemlichkeit und Mislichkeit haben; allein bei dem Rusen, den die Einrichtung im Allgemeinen unbestritten gewährt, mussen die Einzichtung im Allgemeinen unbestritten gewährt, mussen die Einzelinteressen zurücktreten, und nebenbei werden eines Theiles dergleichen so sehr dringende Bedürfnisse nicht eben so gar oft vorkommen und anderen Theiles ausnahmse weise auch von der Dienstsertigkeit gefälliger Bibliothekare soszetige Befriedigung zu erwarten haben. In kleineren Bibliotheken

bagegen, in benen die Ungabl ber Bucherfuchenden immer nur eine magige bleibt, ift jene Ginrichtung unnothig. Derjenige, der ein Buch gelieben erhalt, muß verbunden fein, einen Em= pfangidein darüber und zwar über jedes einzelne fur fich beftebende Bert einen besonderen Schein in der Große eines Oftavblattes auszuftellen, felbft der Bibliothetar, der ein Buch aus der Bibliothet mit fich nach Saufe nimmt, muß fich von Diefer Berbindlichkeit nicht diepenfiren durfen, wenigstene ba nicht, wo der Bibliothefebeamten mehrere find und im Ralle der Roth die Berantwortlichkeit fur ein ohne Schein verliehenes Buch leicht ben Unrechten und Unschuldigen treffen fonnte. Der Bettel, der reinlich und deutlich mit Tinte (nicht etwa blos mit Bleiftift) gefdrieben fein muß, bat obenan ben genauen Titel bes Bertes in möglichfter Rurge, mit Beifugung ber Ungabe bes Einbandes und der Signatur und Bifferbezeichnung, unten aber Ramen, Stand und Bohnung des Empfangere, fowie Tag und Jahrzahl des Empfanges zu enthalten. Roch beffer ift es, wenn zu dergleichen Empfangscheinen von der Bibliothet gleich gedructe Formulare bereit gehalten werden, in welche der Bibliothekar selbft die Titel der zu verleihenden Bucher einträgt (denn dies ift zwedmäßiger, ale daß fich der in der Kertigung genauer Titelfcriften oft gang unkundige Leiher damit befaßt) und die dann der Empfanger der Bucher blos zu unterschreiben bat. Auf folden Formularen, die von der Bibliothet jum beliebigen Bebrauche des Bublitume gratie auszugeben find, tonnen recht paffend die den Unterzeichnern zu miffen mefentlich nothwendigen Bestimmungen, deren fogleich weiter gedacht werden muß, mit angegeben fein (Taf. 14); benn wenn auch von Jedem, welcher Die Bibliothet zu benuten beabsichtigt, vorausgefest werden barf, daß er fich mit den auf diefe Benutung bezüglichen Bestimmungen hinlanglich befannt gemacht bat, fo mag es doch nichts schaden, daß ihm das Wesentliche derfelben bei der Unterschrift eines Formulares von Reuem ine Gedachtniß gurudgerufen werde : er tann fich dann feinesfalls entschuldigen, daß er Das oder Jenes richt fo genau gewußt habe. Die fammtlichen Empfangicheine ind in alphabetischer Ordnung nach den Ramen der Unterzeichner in einem Schrante, Raften ober einem abnlichen Behaltniffe forgfaltig von der Bibliothet aufzubemahren.

Laf. 14.

Unterzeichneter betennt bierdurch, nachftebenbes Wert :

Histoire militaire de Charles XII Roi de Suede. Tom. 1. Amsterdam. 1740. gr. 12. Hidbd. J. a. 3. 0ct. 384.

stattgesundener Benugung oder auf Berlangen ohne Bergug, spätestens aber binnen Bochen undelschädbigt zurüchliefern.

Bor. und Buname : Joh. Heinr. v. Reichenbach.

Major u. Königl. Flägeladjutant. Schlossstrasse Nr. 46. I. Etage. Wohnung:

NB. Gegenwartiger Chein ift bei Rudgabe bes Bertes ale Legitimation gurudguverlangen.

d. 24. August 1855.

Leipzig,

Vorderseite.

Oder:

Unterzeichneter betennt bierdurch, nachftebenbes Bert :

Raumer, K. v., Geschichte der Padagogik. II. Auft. 7th. I. Stuttgart. 1846. 8. Lnwdbd. G. a. a. Oct. 15.

Bochen erhalten gu haben.

unter ber umftebend bemertten Bedingungen auf

d. 2. Septbr. 1855.

Bor: und Buname : Friedr. Aug. Werner. Bohnung: Stanb:

honigsstrasse Nr. 14. III. Etage. Direktor der Realschule.

Auf der Hinterseite sind die Hauptbedingungen, unter denen die Verleihung eines Buches nur statisinden kann, unter Hinweis auf die betress. §§. des Reglements in möglichst kurzer Fassung, aber deutlich anzugeben.

Laf. 15. Nugust 1855.

|                                |                                                                                                  |                                                                                                        | **                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                   |   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                | 371.                                                                                             | 372.                                                                                                   | 373.                                                                                                          | 374.                                                                                         | 375.                                                                                                                         | 376.                                                                                                  | 377.                                                                                                                         | 378.                                                                                                              |   |
| Titel bes Werkes.              | 371. Möhler, J. A., Symbolif. IV. Auft. Maing. P. Joseph Reinhard, Königl. Sofprediger. 1835. 8. | 372. Frentag, G., Soll und Saben. Roman. Bb. III. Dr. Seinrich Friedrich, Professor. Leipzig. 1855. 8. | 373. Burmeister, S., Gefdichte ber Schöpfung. VI. Mor. Bach, Lehrer an ber Realicule. Aufl. Leipzig. 1856. 8. | 374. Pegholbt, A., Geologie. II. Auft. Leipzig. Mor. Bach, Lehrer an ber Realfcule. 1845. S. | 375. Förfter, 3. S. R., Geschichte best beutschen Pri- Jul. Decar Muller, Actuar. bat-Rechts. Abihl. I. Königeberg. 1853. 8. | 376. Peignot, G., Répertoire bibliographique uni- Dr. Aug. Gendmann, Literat. versel. Paris. 1812. 8. | 377. Sanelit, J. A., Geschichte und Beidreibung ber Dr. Aug. Sendmann, Literat. Prage Universitätebibliothet. Prag. 1851. 8: | 378. Raumer, R. D., Geschichte ber Pabagogit. II. 306. Gottfr. Wolf, Gomnaf. Lehrer. Auft. I. Stuttgart. 1846. 8. | , |
| Name und Stand des Empfängers. | P. Jofeph Reinhard, Konigl. Sofprediger.                                                         | Dr. Seinrich Friedrich, Professor.                                                                     | Mor. Bach, Lehrer an ber Realfcule.                                                                           | Mor. Bad, Lehrer an ber Realfcule.                                                           | Jul. Decar Muller, Actuar.                                                                                                   | Dr. Aug. Gendmann, Literat.                                                                           | Dr. Aug. Sendmann, Literat.                                                                                                  | 306. Gottfr. Botf, Gomnaf Lehrer.                                                                                 | 1 |
| Dat. bes<br>Empfanges.         | 16. August.                                                                                      | 16. August. 25. August.                                                                                | 16. August. 10. Septbr.                                                                                       | 16. August. 10. Septbr.                                                                      | 17. 91                                                                                                                       | 18. August. 11. Septir.                                                                               | 18. %                                                                                                                        | 18. August.                                                                                                       |   |
| bes<br>nges.                   | ıgust.                                                                                           | ıgust.                                                                                                 | iguft.                                                                                                        | igust.                                                                                       | 17. August. 24. August.                                                                                                      | ngust.                                                                                                | 18. August. 11. Ceptbr.                                                                                                      | uguft.                                                                                                            |   |
| Da<br>Núc                      |                                                                                                  | 25. 8                                                                                                  | 10.                                                                                                           | 10.                                                                                          | 24. \$                                                                                                                       | 11.                                                                                                   | 11.6                                                                                                                         | 7                                                                                                                 |   |
| Dat. ber<br>Rückgabe.          | 3. Septbr.                                                                                       | Luguft.                                                                                                | Septbr.                                                                                                       | Septbr.                                                                                      | Muguft.                                                                                                                      | Septhr.                                                                                               | Septbr.                                                                                                                      | 7 Septbr.                                                                                                         |   |

einigen Bibliothefen wird verlangt, daß über jedes Bert von bem Leiber ein doppelter Empfanaschein ausgestellt werde, damit man das eine Gremplar bavon alphabetifch nach bem Ramen Des Unterzeichners, das andere ebenfalls alphabetisch nach dem Titel des Buches ordnen könne. Es dürfte jedoch schwer sein, einzusehen, wozu das doppelte Ordnen der Zettel nugen solle, da fich die Bortheile, Die man durch die alphabetische Ordnung nach den Titeln der Bucher zu erreichen beabnichtigen fann, und Die darin bestehen, daß man fogleich ausfindig zu machen im Stande ift, ob das oder jenes Bert verborat und an men es verlieben fei, recht gut auch durch das Ausleihejournal erreichen laffen. Die Scheine muffen nämlich, ebe fie in Bermabrung fommen, in ein eigene dagu bestimmtes rubricirtes Buch, bas Ausleihejournal, eingetragen werden. Diefes Gintragen gefdieht zwar gewöhnlich in fleineren, mindeftene nicht febr häufig benutten Bibliotheken in dronologischer d. b. in derjenigen Reihenfolge, in der die Bucher verlieben worden find (Taf. 15), dagegen bat man aber in ftarter benutten Bibliothefen mit Recht porgezogen, Die Scheine alphabetifc nach den Titeln Der Bucher in Das Journal einzuzeichnen, wodurch naturlich die Ausstellung ienes zweiten Scheines, um benfelben eben, wie oben ermahnt, alphabetifch nach dem Titel des Buches ordnen ju fonnen, entbehrlich gemacht wird. Die nachfte wesentliche Bestimmung binfichtlich der auszuleihenden Bucher betrifft Die Reit, auf wie lange die Bucher verliehen werden follen. Man nimmt dazu in der Regel die Beit von vier Bochen bei einheimischen Leibern und von feche bie acht Bochen bei Auswärtigen ale genügend an, und die Erfahrung icheint allerwarts bewiesen zu haben, daß ein folder Termin zwifden dem Buturg und Bulange gerade Die rechte Mitte halt. Es mogen zwar überall genug Salle eintreten, in denen ein Lefer in vier=, respective feches oder acht= wöchentlicher Frift mit dem Studium des geliehenen Werkes nicht su Stande fommt; dann hilft aber die in allen Bibliothefen übliche Prolongationebestimmung d. h. die Bestimmung aus, daß, wenn ein Lefer das geliebene Buch langer ale die festgefente Frift zu behalten municht, das Buch bei Ablauf der gewöhnlichen Leibzeit gur Bibliothet jurudgebracht und von dem Lefer um Brolongation der Frift um abermale vier Bochen, von Auswartigen - benen man jedoch in Diefem Falle bas vorherige Einsenden ber geliebenen Berte aus dem Grunde nicht ale Berpflichtung auferlegen barf, weil diefelben vorausfichtlich burch Das Sin- und Berichiden nur leiden tonnen - um nochmale feche bis acht Bochen nachgefucht werden muß. Sat fein anderer Lefer ingwischen bas Berlangen geaußert, bas Buch, um beffen Brolongation nachgefucht wird, gelieben zu erhalten und liegt fonft fein Grund vor, meehalb der Bibliothefar Die Friftverlangerung verweigern ju muffen fur gut findet, fo wird wohl unbedenklich ber Bitte um Prolongation zu willfahren und Dies von Seiten bes Bibliothefare fomobl auf bem Empfanafcheine. ftatt beffen die Ausstellung eines neuen wohl taum nothig fein Durfte, ale auch im Ausleibejournale ju bemerten fein. Sat Dagegen ingwischen ein anderer Lefer um die Darleihung bes Buches nachgesucht, fo verfteht es fich, daß der erfte Lefer daf-felbe nicht langer behalten darf, fondern mit feinen Bunfchen bem Befuche bee Anderen nachsteben muß. Uebrigene burfte es überhaupt ganz zwedmäßig fein, wenn jedem Leiher gleich beim Empfang eines Buches die Berpflichtung auferlegt wurde, daß er, falle die Burudlieferung eines verliehenen Bertes ber Bibliothet noch vor Ablauf ber gewöhnlichen Leibfrift nothig icheinen follte, auch vorher auf Berlangen bas Geliebene gurudgeben mußte; benn es mare boch immer etwas Digliches, wenn bie Bibliothet zu Gunften Derer, welche Bucher von ihr geborgt haben, mahrend der Dauer der Leibzeit unter allen Umftanden auf die Berfügung über ihr Gigenthum gang verzichten und nicht im Stande fein follte, im Ralle eines wirklich dringenden Bedurfniffes das Berliebene entweder gur Benutung eines Underen oder und namentlich zum eigenen Gebrauche auch noch vor Ablauf ber gefehlichen Leibzeit wieder gurudfordern gu durfen. Inebefondere muß bas Recht der Bibliothet, fammtliche verliebene Bucher auch noch vor Ablauf ber gewöhnlichen Leihzeit gurudverlangen zu durfen, behufe der Abhaltung ber Revifion mit größter Strenge gewahrt werden. Jeder Leiber ohne Ausnahme" muß beim Empfange der Bucher die unbedingte Berpflichtung, das Geliehene behufe der Revifion der Bibliothet unweigerlich gurudzugeben, gleichviel ob bie ibm burch bas Reglement gemabrte Leibzeit bereite gang ober nur jum Theil erft abgelaufen ift, mit

übernehmen und die Bibliothefare haben mit aller Gorgfalt und Strenge darüber ju machen, daß fich Riemand, unter mas für einem Bormande es auch geschehen moge, Diefer Berpflichtung Sobald die Revifionezeit nabe heranrudt und von Seiten ber Bibliothet Die Wiedereinlieferung aller ausgeliebener Bucher, am Zwedmäßigften burch Befanntmachung in einer ober zweien ber im Orte und Lande am meiften verbreiteten Zeitungen, ausgesprochen worden ift, muß Jedermann gehalten fein, Alles, mas er aus ber Bibliothet in feinen Sanden bat, im Laufe ber letten acht Tage vor Beginn ber Revifion ohne Gaumen gurudzugeben : felbft die wichtigften und dringenoften wiffenfchaftlichen Arbeiten, Die unter anderen Umftanden Die größtmoglichfte Berudfichtigung verdienen murden, durfen von Niemandem jum Bormande und gur Entschuldigung, bas Geliebene noch langer zu behalten, gebraucht werden, mogegen es im Ralle befon-Dere bringlicher Umftande bem Bibliothefar mobl gestattet merben fann, daß er Den, welcher ein ober das andere Bert ju feis nen wiffenschaftlichen Arbeiten nothwendig braucht, nicht gerade bis jum völligen Ablaufe der gefetlichen Revifionezeit Darauf marten ju laffen bat, fondern bemfelben das Bewunfchte auch vorher und zwar baldmöglichft gegen Erneuerung bes Empfangfcheines wieder aushandigen barf. Gine andere Bestimmung muß fich über die Bahl der Bucher aussprechen, wie viel Giner Berfon auf einmal gelieben werden durfen, mas um fo nothmen-Diger zu fein icheint, je öfterer es wohl überall vortommt, daß manche Lefer nicht nur in ihren Bunfchen und Forderungen febr unbescheiden, fondern auch faumfelig genug find, diejenigen Berte, welche fie bereite benutt haben, nicht fogleich wieder an die Bibliothet jurudjuliefern, fondern die benutten wo möglich ju gangen Saufen anwachsen ju laffen, um fie bei paffender Gelegenheit gleich mit einander auf einmal gurudzugeben. In Rudficht auf folche faumselige Lefer wird es gut fein, über die Bahl ber auszuleihenden Bucher etwas festzustellen. Es murbe jedoch gewiß ale gehlgriff anzusehen fein, wenn man, um bergleiden Migbrauchen zu fteuern, bestimmen wollte, daß, wo nicht Das wirkliche Bedurfnig nach einer größeren Angahl behufe miffenschaftlicher Arbeiten nachgewiesen werden tonnte, nie mehr als ein bie zwei Berte an Gine Berfon auf einmal verlieben werden

durfe. Die Bahl der Bucher foll nie ju fehr beschrantt werden, ber Bibliothetar aber wohl darauf Acht haben, daß fie bier und Da nicht allzusehr anwachse und namentlich nicht burch Diefes Anwachsen andere Berfonen in der Benugung der Bibliothet behindert werden. Für die gewöhnlichen Ralle mag die Babl von etwa feche bis gehn weder ju groß noch ju flein fein. Das Lette, worüber noch Bestimmung getroffen werden muß, ift die Beit, nämlich Tag und Stunde, mann die Bucher wieder einguliefern find. Obicon es febr nabe liegt, die Rudgabe der Bu-der mit der Ausgabe auf gleiche Zeit zu verlegen und demnach bier nichts weiter darüber zu ermahnen fein murbe, fo macht Doch in größeren viel benutten Bibliotheten die Rudgabe der . Bucher gur Beit der bevorftebenden Revifion infofern eine Ausnahmebestimmung nothwendig, als, wenn die Rudgabe nur auf Die für gewöhnlich dazu angefette Stunde befchrantt bleiben follte, in diefem Falle megen bes allzu großen Budranges ber Leiher die Rudgabe fur diefe ebenfo beschwerlich und laftig fein wurde ale die Burudnahme fur den Bibliothefar. Ge wird daber in Diefem Falle von Rugen fein, Die Grengen ber Beit gur Burudlieferung weiter auszudehnen und außerdem festzufegen. daß die Leiher das Geliebene in einer gemiffen Reibenfolge. etwa in alphabetischer Ordnung ihrer Namen, 3. B. die mit ben Buchftaben A bis mit M anfangenden in der erften und die übrigen in der zweiten Salfte der Boche gurudzubringen haben. Bei der Wiedereinlieferung der Bucher muß von Geiten des Bibliothefare die Rudaabe nicht nur im Ausleihejournal durch Singufügung des betreffenden Datums bemertt, fondern auch der Em= pfangichein dem Lefer ale Legitimation oder Quittung über das richtig jurudgebrachte Bibliothefeeigenthum wieder eingehandigt werden. Gin gurudgebliebener Schein murde immer die Bermuthung begrunden, daß das Beliebene von dem Leiher noch nicht wieder jurudgegeben worden fei, weshalb diefer felbft im eigenen Intereffe, um fich namentlich vor den Unspruchen nachlaffiger Bibliothefebeamten ficher ju ftellen, auf Die Aushandigung des Scheines mit Sorgfalt zu achten hat. Biele Lefer pflegen, wie dies gewiß überall vorfommt, die Scheine allzu eilfertig im Stiche zu laffen, um fich nur die Beit, Die bas Bergubolen des Empfanggettele und das Quittiren im Ausleihejournal erfordert, zu ersparen, und glauben das Ihrige schon gethan zu haben, wenn sie den Bibliothekar ersuchen, die Empfangscheine zu vernichten. Allein ein folches Berfahren ist wider alle Ordnung und leicht gefährlich, und sicher wird schon mancher Leser zu spät die bittere Ersahrung davon gemacht haben.

59. Bas ift über bie Benutung ber Bibliothet auf bem Bege ber Corre- fpondeng gu fagen?

Richt Jeder, der um feiner wiffenschaftlichen Arbeiten willen das mohlbegrundetfte Recht hatte, die Bibliotheten benuten au burfen, ift fo gludlich, auch im Befige ber Mittel zu fein, um Die ihm durch die Bestimmung der Bibliotheken gemahrten Un= fpruche in ber erforderlichen Beife geltend machen ju fonnen. Die oft weite Ferne, Die trop aller in ber Reugeit reichlich gebotener Bertehreerleichterungemittel boch für den Büchervertehr ein mefentliches Sinderniß bleibt, ift ber Stein bee Unftoges, an dem die Bunfche fo vieler um die Biffenschaft verdienter und der literarifden Unterflugung murdiger Gelehrten ju fcheitern pflegen. Die weite Ferne gestattet Bielen faum etwas Underes. ale fich auf bem Bege bee brieflichen Berkehre mit ihren Unliegen an die Gefälligfeit der Suter und Bfleger der Bibliothefen ju wenden und Diefe um Auskunft über Bucher zu bitten, beren Durchficht und Studium für fie felbft unerreichbar ift. Dbicon es fich von felbit verfteht, daß es fich der feines Umtes mit Ernft und Gifer wartende Bibliothetar jur Bflicht machen werde, Diefer oft ebenso intereffanten als Rugen bringenden Correspondenz Die möglichfte Aufmerksamkeit ju fchenken, fo fcheint es doch, bet dem großen Beit- und Muhaufwande, den dergleichen Correfpondenzen in der Regel erfordern, mit den übrigen Amtsarbei= ten des Bibliothefare faum vereinbar zu fein, daß ihm die unbedingte Berpflichtung auferlegt werde, ben auswartigen Belehrten bei ihren Unfragen und Bunfchen in jeder Sinficht gu Diensten zu fteben. Gleichwohl muß Das fest bestimmt fein, daß teine Unfrage von Auswärtigen ohne eine Antwort bleibe.

Nachdem das Erforderliche über die Art und Beise der Benutung von Bibliotheken, sowie über die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Bibliotheken und des Publikums und mit ziemlicher Ausführlichkeit insbesondere die Berpflichtungen der ersteren gegen das lettere erörtert worden find, ift endlich noch übrig, ein Bort darüber zu fagen, wie fich die Bibliothet gegen das Publikum, welches in der Erfüllung seiner Berbindlichkeiten faumig ift, zu verhalten habe.

60. Bas ift enblich also über das Berfahren der Bibliothet gegen das Publitum zu fagen, welches feine Berpflichtungen gegen diefe zu erfühlen verabfäumt?

Es muffen naturlich jeder Bibliothet die ausreichenden Dittel ju Gebote gestellt fein, damit fie Die Gaumigen unter ibren Lefern, wenn auch mit allem einer wiffenschaftlichen Unftalt gebührenden Unftande, doch mit Rachdrud und Strenge gur Ordnung mabnen und die trot alles Dabnens dennoch Laffigen und Biderfetlichen mit Unparteilichkeit und ohne Unfeben ber Berfon ftrafen tonne. Borin besteben Diefe Strafen? Gie befteben entweder in Geldftrafen oder im Berlufte Des Rechtes Der Benutung. Bas querft die Geloftrafen anlangt, wozu gemiffermaßen auch die durch amtliche Taxation ju ermittelnden Erfatjahlungen für beschädigte ober verlorene Bucher, fowie alle Gebuhren für die durch Schuld der Lefer nothig werdenden Dabnungen gerechnet werden konnen, fo bangen diefe, wie fich von felbft verftebt, von Dem ab, mas darüber im Reglement im poraus bestimmt ift und bem fich die Lefer mit Unnahme des Reglemente, gleichviel ob ftillschweigend oder ausdrudlich, unterworfen baben. Ueber die Grengen bee Reglemente bingue tann Die Strafgewalt einer Bibliothet nie reichen. Ge ift aber in Bezug auf die Geldftrafen mohl zu bemerten, daß fie taum zu den mirtfamften Mitteln, wodurch die Ordnung und Sicherheit im Bibliothetehaushalte erzielt wird, gezählt werden durfen : die Geldftrafen mogen gwar auf ber einen Seite ber Bibliothet einigen petuniaren Gewinn bringen, werden aber die Nachtheile, welche durch fie verfolgt werden, wenig verhuten. In Diefer Sinficht find die im Berlufte des Rechtes der Benugung bestebenten Strafen von weit größerer Wirtfamteit. Diefer Berluft, der auf Beit ober auf Dauer ale Strafe verhangt werden und fich entweder nur auf einen gemiffen Theil ber Benugung beschranten ober auf den Gebrauch der Bibliothet überhaupt erftreden fann, ift obne Zweifel bas geeignetfte Mittel, Bernachlaffigungen und

Bergehen gegen die Bibliothek auf das Empfindlichste zu ahnden, und diese vor der Wiederholung möglichst sicher zu stellen. Die örtlichen sowohl als persönlichen Berhältnisse sind bei den verschiedenen Bibliotheken zu verschieden von einander, als daß etwas Spezielles über die Anwendung der Strafen sich hier keftstellen ließe, weshalb die allgemeinen Andeutungen genügen mögen.

Drud von Breitfepf und Bartel in Leipzig.



